# Der MILLIAM SUPPLE



herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter Der 115DAP.

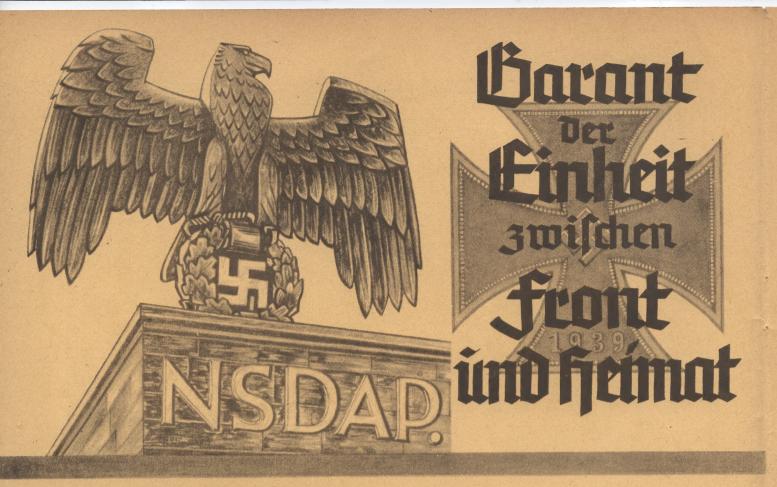

enn ich diese rein militärische Betrachtung der Ereignisse abschließe, dann zwingt mich die Wahrheit zur feststellung der historischen Tatsache, daß alles das nicht möglich geworden wäre ohne das Verhalten der Heimatfront, und hier an der Spite ohne die Gründung, das Wirken und die Tätigkeit der nationalsozialistischen Partei! Sie hat in der Zeit des größten Derfalls schon im Jahre 1919 in ihrem Programm die Wiederaufrichtung eines deutschen Volksheeres proklamiert und jahrzehntelang mit fanatischer Entschlossenheit vertreten. Ohne ihr Wirken waren alle Doraussehungen entfallen für den Wiederaufstieg des Deutschen Reiches, und damit für die Schaffung einer deutschen Wehrmacht. Sie hat aber auch vor allem dem Kampf die weltanschauliche Grundlage gegeben. Dem sinnlosen Lebenseinsach unserer demokratischen Gegner für die Interessen ihrer Plutokratien stellte sie dadurch gegenüber die Verteidigung einer sozialen Volksgemeinschaft. Aus ihrem Wirken ergibt sich deshalb auch die im Weltkriege leider nicht vorhanden gewesene Einheit zwischen Front und heimat. Ich möchte daher aus ihren Reihen folgende Männer nennen, denen neben unzähligen anderen ein höchstes Derdienst zukommt an der Erringung der Möglichkeit, in einem neuen Deutschland wieder Siege feiern zu können:

Parteigenosse Reichsminister he f, selbst ein alter Soldat des Weltkrieges, war seit der ersten Zeit der Gründung der Bewegung ein treuester Kämpfer für die Aufrichtung dieses heutigen Staates und seiner Wehrmacht; Parteigenosse Stabschef der Sp. Lute hat die Millionenmasse der Sp-Männer im Sinne der höchsten Staats-erhaltung organisiert und ihre vor- und nachmilitärische Ausbildung gesichert;

Darteigenosse fimmler organisierte das gesamte Sicherheitswesen unseres Reiches sowohl als die Derbande

Parteigenosse fierl ist der Begründer und führer des Reichsarbeitsdienstes; Parteigenoffe Le u ift der Garant der faltung unserer deutschen Arbeiterschaft;

Parteigenosse Reichsminister Generalmajor Todt ist der Organisator der Waffen- und Munitionsherstellung und hat sich als Baumeister unseres gewaltigen strategischen Straßennehes sowie der Festungsfront im Westen unvergängliche Derdienfte erworben;

Parteigenoffe Minifter Dr. Goebbels ift der Leiter einer Propaganda, deren fiohe am finnfälligften bei einem

Dergleich ju der des Welthrieges in Erscheinung tritt.

Unter den zahlreichen Organisationen der heimatfront sind noch zu erwähnen die Organisation des Kriegswinterhilfswerkes und die NS.-Dolkswohlfahrt unter Leitung des Parteigenossen filgenfeldt sowie das Deutsche Rreuz, ferner der Reichsluftschutzund unter der führung des Generals der flakartillerie von Schröder.

Ich kann diese Würdigung nicht abschließen, ohne dabei endlich dem Manne zu danken, der feit Jahren meine außenpolitischen Richtlinien in treuer unermudlicher fich-selbst-verzehrender Arbeit verwirklicht. Der Name des Parteigenoffen von Ribbentrop wird mit der politischen Erhebung der deutschen Nation als Reichsaußenminister für alle Zeiten Der führer am 19. 7. 1940 perbunden fein.

















Berlin, VII. Jahrgang 6. Folge 1940 Preis 15 Kpf.



Das zentrale Monatsblatt der NSDAP. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber der Keichsorganisationsleiter

Es wird die Stunde kommen, da einer von uns beiden bricht, und das wird nicht das nationalsozialistische Deutschland sein!

Der führer am 4.9.1940



## Uns bricht keinelllacht der Welt

Worte des Führers (4.9.1940)

Es muß ein für allemal mit dem Unfug auf= geräumt merden, daß es einer Nation möglich sein kann, je nach Belieben einen Kontinent zu blockieren. Es muß in Zukunst unmöglich ge= macht werden, daß es einem Piratenstaat von Zeit zu Zeit immer wieder je nach Wunsch und Laune einfallen kann, 450 Millionen Menschen mehr oder weniger der Armut und dem Elend auszuliefern. Wir haben es als Deutsche für alle Zukunst satt, une von England vorschreiben zu lassen, ob wir vielleicht dieses oder jenes tun dürsten oder nicht... Überhaupt finde ich es un= erträglich, daß hier eine 85=Millionen=Nation von einem anderen Volk jederzeit an Leib und Leben bestraft werden kann, wenn es irgend= einem Plutokraten in London paßt. Ich habe dem englischen Volk oft die Hand zur Ver= ständigung gereicht. Sie wissen es selbst: Es war das mein außenpolitisches Programm. Ich habe es neulich zum allerletten Male gesagt. Ich ziehe jest vor, zu hämpfen, bis endlich eine ganz klare Entscheidung herbeigeführt ist. Diese klare Entscheidung kann nur die sein, daß dieses Re= gime erbärmlicher und niederträchtiger Kriegs= heter beseitigt und ein Zustand hergestellt wird, in dem es unmöglich ist, daß eine Nation in Zukunst ganz Europa zu tyrannisieren vermag.

Hier werden Deutschland und Italien Sorge tragen, daß sich das in der Geschichte ein zweites Mal nicht wiederholt.

Und was sie sonst auch noch planen mögen, was sie sonst vielleicht auch noch in der tiessten Falte ihres Herzens in Aussicht genommen haben, wir sind auf der Hut, wir sind zu allem bereit, zu allem entschlossen und gewillt, jederzeit zu handeln.

Man erschreckt uns durch gar nichts. Wir deutschen Nationalsozialisten sind durch die

härteste Schule gegangen, die überhaupt denkabar ist. Erst waren wir Soldaten des großen Krieges, und dann waren wir die Kämpfer der deutschen Wiedererhebung. Was wir in diesen Jahren erdulden mußten, das hat uns gehärtet. Man kann uns daher durch nichts eineschüchtern und durch nichts überraschen.

4

Wir müssen aber auch allen denen danken, die in dieser Heimat selbst die wichtigsten Schutsmaßnahmen durchführten, für die sie verantwortlich sind: dem Luftschutz und besonders der gewaltigen Organisation des Roten Kreuzes, den Arzten, dem ganzen Sanitätspersonal und den Schwestern, die Ungeheures leisteten. Wir wollen vor allem der deutschen Frau gedenken, der Millionenschar deutscher Frauen, deutscher Mütter und auch deutscher Mädchen, die den Mann jest ersetzen müssen, die in Stadt und Land arbeiten, die dafür sorgen, daß das tägeliche Brot vorhanden ist und der Soldat die notwendigen Wassen und Munition bekommt.

An ihrer Seite stehen alle die Millionen deutscher Arbeiter in den Munitionsfabriken, die sich einsetzen für die kämpfende Front, ob alt oder jung, damit ihr nichts an dem sehlt, an dessen Mangel sie einst im Jahre 1918 letzen Endes zusammenbrach.

Es ist etwas Wunderbares, unser Volk im Krieg zu sehen, in seiner ganzen Disziplin.



Es wird die Stunde kommen, da einer von uns beiden bricht, und das wird nicht das nationalsozialistische Deutschland sein!

Ich habe schon einmal einen solchen Kampf in meinem Leben durchgeführt bis zur letten Konsequenz, und schon damals wurde der Gegner gebrochen, der heute noch in England auf einer letten Insel in Europa sitt.

Gerade angesichts dieses Kampses aber ist es erst recht notwendig, zu begreifen, wie wichtig die Ausgestaltung und Formung unserer deut= schen Volksgemeinschaft ist. Wir hätten das alles nicht leisten können, wenn da vorne, ver= loren, auf sich selbst allein gestellt, ein deut= scher Soldat stünde ohne Verbindung zu gleich= gestimmten Seelen der Heimat. Was den deut= schen Soldaten an der Front stark macht, ist das Bewußtsein und das Wissen, daß hinter ihm in eiserner Geschlossenheit und fanatischem Willen ein ganzes Volk steht! Und zwar ein Volk, er= füllt von einer hohen Zielsetzung. Und diese Zielsetung geht weit darüber hinaus, nur den Krieg zu gewinnen. Nein, wir wollen einen neuen Staat aufbauen!

Deshalb werden wir auch heute von den anderen so gehaßt. Sie haben das oft ausge= sprochen. Sie sagen: »Ja, ihre sozialen Experi= mente sind sehr gefährlich. Wenn das um sich greift und wenn das auch unsere Arbeiter sehen, dann ist das sehr bedenklich. Das kostet Mil= liarden und bringt nichts ein. Es rechnet sich das in keinen Gewinn, in keine Dividende um. Was foll das also? Wir haben an einer solchen Entwicklung kein Interesse. Wir begrüßen alles, was dem materiellen Fortschritt der Menschheit dient, soweit sich dieser Fortschritt in einen wirtschaftlichen Gewinn verwandelt. Aber so= ziale Experimente, das, was sie da alles machen, das kann nur dazu führen, daß die Begehrlich= keit der Masse geweckt wird und wir von unse= rem Postament herunter mussen. Das können sie von uns nicht erwarten.«

Man sah in une das böseste Beispiel. Jede Einrichtung, die wir machten, wurde abgelehnt,
deshalb, weil sie fozial war. Sie sahen darin
schon wieder eine Konzession auf dem Wege zu
einer sozialen Gesetzgebung und damit zu einer
sozialen Entwicklung, die in diesen Staaten verhaßt ist. Es sind eben Plutokratien, in denen ein
ganz kleiner Klüngel von Kapitalisten diese
Massen beherrscht, und natürlich in engster Verbindung mit den internationalen Juden und
den Freimaurern ...

Sie haffen une wegen unferer fozialen Einftellung, und alles, was wir aus diefer heraus
planen und durchführen, erscheint ihnen gefährlich. Sie sind der Uberzeugung, daß man
diese Entwicklung beseitigen muß. Ich aber bin
der Überzeugung, daß dieser Entwicklung die
Zukunst gehört, und daß Staaten, die sich ihr
nicht anschließen, früher oder später zerbrechen.
Die Staaten mit ungelösten sozialen Fragen
werden, wenn sie keine Lösung der Vernunst
sinden, früher oder später zu einer Lösung des
Wahnsinns gelangen. Das hat der Nationalsozialismus im deutschen Volke verhindert. Sie
kennen nun unsere Zielsetung und wissen, daß

wir beharrlich und konsequent dies Ziel versfechten und auch erreichen werden.

Deshalb der Haß dieser ganzen internationalen Plutokraten, der jüdischen Zeitungen, der Weltbörsen, und deshalb auch die Sympathie für diese Demokratien in all den Ländern, die ebenso oder ähnlich denken mie sie.

Weil wir aber wiffen, daß dieser Kampf letten Endes um die ganze soziale Grundlage unseres Volkes geht und gegen die Substanz unseres Lebens gerichtet ist, müssen wir uns gerade im Kampf für diese loeale immer wieder zu diesen loealen bekennen.

Ich weiß nicht, wie oft man auch früher das napoleonische Wort aussprach, daß jeder Soldat den Marschallstab im Tornister trage. Das war damals nicht wörtlich zu nehmen. Denn es war ja einst normal für einen Soldaten gar nicht denkbar, diesen Weg zu beschreiten. Das alles hat sich heute geändert, die nach oben hinaus. Wenn einst der höchste Orden nur einem Offizier gegeben werden konnte, dann kann ihn heute ein tapserer Unteroffizier oder Mann genau so tragen!

Es ist eine Welt von Vorurteilen eingerissen worden, eine Welt von Vorurteilen und, glausben Sie mir, es wird im Laufe der Jahrzehnte immer schöner werden, in diesem Staate zu leben.

Immer größer werden die Aufgaben, und an ihnen werden wir unser Volk immer mehr zueinander erziehen, in eine immer engere und innigere Gemeinschaft verwandeln. Und wenn da noch einige unter keinen Umständen wollen, dann werden wir ihnen einmal ein Ehren= begräbnis geben. Das sind die letten Repräsen= tanten eines vergangenen Zeitalters, und insofern auch vielleicht noch interessant. Aber die Zukunst gehört den jungen Völkern, die diese Frage lösen. Wir haben diese Lösungen in Ansgriff genommen und werden sie durchführen.

Es ist der Geist unserer Volksgemeinschaft der uns alles ertragen und unser Volk stark sein läßt für alle Auseinandersetzungen und Entscheidungen der Zukunst!

Auch damit hilft jeder einzelne dann, den Willen unserer Feinde zu brechen, indem er ihnen soche Illusionen raubt und seinen Teil beiträgt zu der Ausbreitung der richtigen Erskenntnisse über unser Volk. Je mehr die andere Welt sieht, daß dieses große Volk eine einzige Gemeinschaft ist, um so mehr wird sie einsehen, wie aussichtslos ihr Beginnen sein muß.

Menschen, die getrennt voneinander ihre Wege gehen, könnten sie brechen, 85 Millionen aber, die einen Willen haben, einen Entschluß und zu einer Tat bereit sind, bricht keine Macht der Welt.

Acres

## Wir kämpfen bis jum Sieg!

Der Nationalsozialismus ift die Lehre ber natürlichen Seseze ber Vernunft und der Einficht, die Lehre der Leistungen und der Gerechtigkeit, die Lehre der Lebensbejahung und der Lebensfreude, die Lehre der Gemeinschaft und der natürlichen Werte, mit einem Wort, der Nationalsozialismus stellt in den Mittelpunkt seines Denkens den Menichen, seine Fähigkeit, sein Können, sein Glüd und seine Schöpfungen, die menschliche Kultur, Schönbeit und Würde des Lebens.

Die Plutokratie ist die Herrschaft des Geldes und Goldes, die Unterdrückung und Anechtschaft der Menschen, die Umkehrung aller natürlichen Werte und Ausschaltung der Vernunft und der Einsicht, das mystische Dunkel des Aberglaubens und des menschlichen Wahn- und Aberwises, die Gemeinheit menschlicher Triebhaftigkeit und Brutalität, mit einem Wort, die Vernichtung jeglicher menschlichen Ordnung und menschlichen Lebens. Diese beiden Welten stehen sich als unerbittliche Feinde gegenüber, zwischen ihnen gibt es keinen Kompromiß und keinen Ausgleich.

Wir Deutsche kennen die Unerbittlichkeit dieses Rampses. Wir sind seit 20 Jahren als Nationalsozialisten durch die Unerbittlichkeit unseres nationalsozialistischen Kampses gegen die Plutokratie und gegen den Weltkapitalismus hart geworden. Wir sind von Kamps zu Kamps kompromißloser geworden.

Erstens wissen wir, worum dieser Kampf geführt wird, jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau sind sich über die Hintergründe und die Ursachen dieses Krieges völlig im klaren. Die Partei wird nicht müde werden, die Gründe dieses Kampfes immer wieder dem deutschen Menschen einzuhämmern, und zweitens, wir sehen das hochziel unseres Kampfes, wir kennen die Freiheit, die uns dieser Kampf nun endgültig bringen soll.

Beil wir die Schande und die Niederlage von Versailles die zur Neige ausgekoftet haben, können wir Deutsche die Freiheit so recht einschäften und bewerten. Diese Freiheit lautet: Vernichtung des Kapitalismus, Ausrottung der Plutokratie, und damit die Voraussehung schaffen, daß ein sozialistisches Deutschland gedaut werden kann.

Wir Deutschen leisten etwas, wir können mit Stolz und Selbstbewußtsein behaupten: Wir Deutschen haben ber Welt ebensoviel gegeben, wie die Welt uns gab! Deshalb verlangen wir unseren Unteil an den Neichtumern der Welt, und wenn man sie uns vorenthalten will, wenn England glaubt, diese Neichtumer für alle Zeiten in Erbpacht genommen zu haben, sie nur den Völkern zu-

gänglich zu lassen, die sich der englischen Weltherrschaft unterwersen, und die anderen — wie wir Deutschen —, die sich dieser englisch-kapitalistischen Despotie und Gelbsacktwrannei nicht fügen wollen, durch Hunger und Blockade kirre und mürbe zu machen, so irrt es sich. Wir werden eben mit nationalsozialistischer Zähigkeit so lange kämpsen, die dieser englische Lindwurm niedergerungen ist.

Dazu haben wir das deutsche Bolt, infonderheit ben beutschen Arbeiter, erzogen. Wir freuen uns, daß ber beutsche Arbeiter Forderungen an bas Leben stellt. Er foll beffer wohnen und effen, fich beffer fleiben, Freizeit genießen, in Urlaub fahren, reifen und wandern, Mufit und Rultur verlangen. Er foll auch hunger nach Land und Befit befommen, er foll ein Muto verlangen. Glaubt man, Rraft burch Freude, der Reichsberufswettkampf ber beutschen Betriebe, die schönen Schiffe und hotels, die Seebaber, der Wolkswagen und vieles andere feien nur ein zufälliges herumerperimentieren, vielleicht gar Verlegenheitelösungen und hilfloses Abtaften sozialer Probleme? Weshalb predigen wir immer wieder Volksgesundheit und grunden bas Silfswerk "Mutter und Rind"? Etwa deshalb um ein humanitares Wohlfahrtswerk mit Almofen und heuchlerischer Frommigkeit in Gang ju fegen? Dein! Alles bas ift ein flar burchbachtes politisches Wollen mit einer ficheren, unumftöglichen Zielfegung.

Das ist unser Sozialismus! Wir wollen bem Arbeiter die Schätze der Erde zeigen, er soll Sehnsucht darnach bekommen, und wir geben ihm die Kraft, den Kampf um diese Reichtsumer zu wagen. Wir lehren ihn, daß keine Wunder geschehen, daß kein Manna vom himmel fällt, wir wissen aber auch, daß es ohne diese motorische Kraft der Sehnsucht und des Bunsches keinen Fortschritt in der Welt gibt.

So ift es vom nationalsozialistischen Standpunkt tein Bufall, daß ber Suhrer gerade jest auf bem Sobepunkt bes Mingens und Kampfens um eine neue fozialistische Weltordnung auch bie größte foziale Forderung, die Schaffung einer großzügigen Altersverforgung, aufftellt. Wer ben Dationalfozialismus nicht versteht ober nicht verstehen will, wird ben Zeitpunkt für den Befehl des Rührers für mahn- und aberwißig halten. Mitten im größten Rrieg, mahrend ber ichwerften Belaftungsprobe, beginnen wir Deutschen bas größte Sozialwerk aller Zeiten. Der Führer hat mit feinem Auftrag noch einmal bas Kernftud bes Mingens zwischen bem nationalsozialistischen Deutschland und bem tapis talistischen England für jedermann sichtbar und erkenntlich aufgerichtet:

Sozialismus gegen Rapitalismus.

### Die deutsche Arbeitsfront im Kriege

Als im Jahre 1939 ber Reichsorganisations-leiter zunächst festumrissene Richtlinien über Organisation und Aufgaben der nachgeordneten Dienststellen der Deutschen Arbeitsfront im Kriege in Kraft sette, handelte es sich um eine Anordnung, die geeignet war, die Schlagkraft der Organisation durch Jusammenfassung der Kräfte und Konzentration auf einzelne Arbeitsgebiete zu erhöhen.

Der Reichsorganisationsleiter behielt sich nach Rriegsbeginn die herausgabe aller grundsäklichen und richtungweisenden Anordnungen für die Kriegsarbeit der DUF, persönlich vor.

Die gestellte Aufgabe einer engsten Zusammenarbeit mit der NSV. und der NS.-Frauenschaft war felbstverständlich. Aber es gelang auch, mit der Organisation der gewerblichen Wirtschaft ein vorbildliches Berhältnis berzustellen. Gine Reihe von wichtigen Fragen wurde durch ein gemeinsames Gremium geflärt. Diese Zusammenarbeit hatte eine Reihe von erfreulichen Abmachungen zwischen Fachamtern ber DUK, und Wirtschaftsgruppen zur Folge. Zu allen in Frage kommenden staatlichen Organen und Behörden, auch ju folden, für die feine Berbindungsftellen bestanden, murde eine enge Fühlungnahme erzielt. Besonders erfreulich war die Zusammenarbeit in den Gauen und Rreifen, wo jum Zeil Berbindungen mit amtlichen Organen faum bestanden. Die Deutsche Arbeitsfront wird in erweitertem Umfange gur Mitarbeit bei allen ftaatlichen Magnahmen bingugezogen.

Das verhältnismäßig schnelle Einlaufen bes Rartenspstems ift z. B. neben der Partei besonders in den Gauen auch in vielen Fällen der Deutschen Arbeitsfront zu verdanken.

Auch bei ber Feststellung der Schwerarbeitereigenschaft war die DUF. eingeschaltet, und zwar bei Regelung der Angelegenheit im Großen, in der grundsählichen Zuerkennung für ganze Arbeitergruppen, wie auch im Betrieb.

Es zeigte sich balb, baß es mit einer Schwerund Schwerstarbeiterzulage allein nicht getan war. Das harte Geset des Krieges machte es erforderlich, daß in vielen Betrieben länger gearbeitet werden mußte, daß Frauen und Jugendliche für Männerarbeit eingesetzt und oft auch nachts gearbeitet werden mußte. Dazu kamen häusig recht lange Anmarschwege. Es wurden nun Verhandlungen aufgenommen, um auch Zulagen für Lang- und Nachtarbeiter zu erreichen. Das war besonders notwendig in Anbetracht der Aufgabe der Werksverpflegung, deren Förderung sa zu den besonderen Aufgabengebieten der DAF. im Kriege gehört. Nachdem grundsählich eine Zulage für Lang- und Nachtarbeiter

zugestanden worden war, forderte das zuständige Ministerium eine Aufstellung der körperlich Arbeitenden, die 10 Stunden täglich einschließlich der Paufen im Betriebe fanden und der körperlich Arbeitenden, die durch lange An- und Abmarschwege mindeftens 11 Stunden von ihrer Wohnung abwesend waren. Diese unter ben heutigen Berhältniffen recht schwierige Aufgabe wurde in kurzer Zeit durchgeführt. Der Reichsmarschall war der erfte, der dem Reichsorganisationsleiter versönlich die Gemährung von Zulagen zusagte. Aber auch die beteiligten Ministerien und der Reichsnährstand sesten sich in ber Angelegenheit ein, fo daß im November Sonderjulagen von Rleisch und Bett, aber auch von Mehl, ber ftark eiweißhaltigen Sojabohnen für Schwerftund Schwerarbeiter sowie für Lang- und Rachtarbeiter gur Verfügung ftanden. Für die individuelle Versorgung mit Brot wurde teilweise auch die MSV. mit Erfolg eingesett.

Bei der Ermittlung der zur Verfügung stehenden Werksküchen wurde die Erfahrung gemacht, daß die Lösung der Gesamtfrage ohne Vorarbeit der DUF. vielleicht überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Die Mehrzahl der heute vorhandenen Werksküchen ist auf die sahrelange Arbeit zurückzuführen, die im alten Reichsgebiet von dem Amt "Schönheit der Arbeit" geleistet worden ist. Dasselbe gilt auch für die Eßräume, die in vielen Tausenden von Betrieben in mustergültiger Weise auf Anregung dieses Amtes erbaut oder eingerichtet worden sind.

Von welch enormer Wichtigkeit die Gesamtfrage ift, geht daraus hervor, daß der Reichsorganisations-leiter den bewährten Leiter des Sozialamtes mit der Einrichtung von Werksküchen usw. betraute.

Mit den Zulagen für Werksverpflegung war schon sehr viel erreicht. Menschen, die schwer arbeiten, mussen auch das haben, was ihr Körper braucht. Das ist beim Arbeiter so wie beim Soldaten.

Genau so steht es mit den Ermüdungserscheinungen, die nach mehreren Wochen und Monaten angestrengtester Arbeit überall, wo Mehrarbeit eingeführt war, auftraten. Auf die Dauer konnte also diese Überanstrengung durch Mehr-, Nacht- und Sonntagsarbeit nicht fortgeseht werden.

Auch der Urlaub, den vor allen Dingen die Gesfolgschaften besonderer Betriebe, die seit Jahren mit Hochdruck arbeiten, unbedingt benötigten, mußte in irgendeiner Form wieder eingeführt werden.

Schließlich lag es auf der Hand, daß der Wegfall von jeder Art Lohnzuschlägen auf die Dauer leistungsmindernd wirken mußte, auch in ideeller Beziehung, da Partei und DAF. immer den Standpunkt des Leistungslohnes vertreten hatten.

In allen diesen Fragen unternahm die DUF. in getreulicher Ausführung der ihr im Gefamtrahmen übertragenen Aufgaben Schritte, um Anderungen herbeizuführen.

So kam es zu einer Regelung ber Arbeits. zeit, die normal 8 Stunden täglich vorsah, jedoch auf 10 Stunden erhöht werden konnte. Nur in den allerseltensten Fällen sollte über diese 10 Stunden hinaus gearbeitet werden, wobei für jeden Sonderfall die schriftliche Genehmigung der Gewerbeaufsichtsbehörde vorliegen mußte. Frauen und Jugendsliche wurden aus der Nachtarbeit zurückgezogen. Die Frauen arbeit in den Betrieben wurde auf 8 Stunden festgesest. Für die Sonn- und Feiertags- und für die Nachtarbeit wurden wieder Lohn- zulagen eingeführt, auch für Mehrarbeit über 10 Stunden einschließlich Pausen. Die Bestimmungen, die das Jugendschutzgesest zum Zeil einengten, wurden großenteils wieder außer Kraft gesest.

Die Berufserziehung der werktätigen Jugend hat bereits kurz nach Kriegsausbruch ihre Fortsetzung erfahren. Das Umt für Berufserziehung und Betriebsführung hat auch im Kriege seine Arbeiten fortgesetzt.

Zu der Rückfehr in mehr oder weniger normale Verhältnisse in sozialer Beziehung kommt nun noch die Wiedereinführung des Urlaubs als ein sehr wichtiges Mittel, um vor allen Dingen die Arbeitskameraden in anstrengenden Berufen auf der alten Leistungshöhe zu halten, hinzu.

Mit Genugtuung wurde die Zahlung der Beihnachtszuwendungen vermerkt, die den personlichen Bemühungen des Reichsorganisationsleiters mit zu verdanken ift.

Das Arbeitswiffenschaftliche Inftitut konnte mit seinen ausgezeichneten Hilfsmitteln in allerkurzester Frist hieb- und stichfestes Material zu allen aktuellen Fragen in Denkschriften herausgeben.

Das Amt für Volksgesundheit, seit dem 1. Januar 1940 in der Durchführung seiner Aufgaben selbständig, arbeitet nach wie vor. Das Aufgabengediet der betriebsärztlichen Gesundheitsstührung erfährt, wenn man von dem Arztemangel usw. absehen will, im ganzen betrachtet durch den Krieg keine wesenkliche Ablenkung von den großen Fernzielen, dem deutschen Arbeitsmenschen seine Schaffenskraft und seine Schaffensfreude die in das hohe Alter hinein zu erhalten. Daß für alle Fälle sich das Amt für Volksgesundheit auch mit der Sorge um die Wiedereingliederung der Kriegs. beschädigten in den Arbeitsprozes bemüht, möge hier noch erwähnt werden.

Die Fachamter, es sei hier nur erinnert an "Energie - Verkehr - Verwaltung", das in den mährend der letten Monate im Vordergrund stehenden Verkehrsfragen mustergültig mitarbeitete, an "Eisen und Metall", dem ganz besondere Wichtigkeit zusommt, an den "Bergbau", an das "Handwert", den "Deutschen Handel" und

andere mehr, bie in ber heutigen Zeit gang befondere Aufgaben zu erfüllen haben, find angestrengt tätig.

Das Rriegs-hauptarbeitsgebiet III, "Rraft durch Freude", hat mit fortschreitender Zeit seit Rriegsbeginn immer größere Aufgaben übernommen.

Im Vordergrunde des Kriegs-hauptarbeitsgebiets III steht heute das Verbindungsamt zur
Wehrmacht und Reichsarbeitsdienst, das die Befreuung der Garnisonen und Lager einschließlich der einsam gelegenen durchführt und Lazaretten sowie den Fronttruppen in ihren Ruhestellungen und auch dem Reichsarbeitsdienst zur Verfügung steht.

Auch das Amt "Feierabend" hat trot ungünstiger Verhältnisse immer größere Erfolge erzielt. Die stattfindenden Theater- und Konzertveranstaltungen, Bunten Abende usw. sind ausgezeichnet besucht. In den Betrieben werden besonders die Sing-, Musit- und Spielgemeinschaften gepflegt. Die Freizeitbetreuung in den Arbeiter-Gemeinschaftslagern wurde in großem Umfange durchgeführt.

Auf dem Gebiete des Wortragswesens des "Deutschen Bolksbildungswerkes" herrschen militärische und politisch-aktuelle Ihemen vor. Neben der Betreuung der heimat erfolgt eine Betreuung der Goldaten, Lazarette usw.

Das "Sportamt" führt nach wie vor, wo noch Übungsmöglichkeiten bestehen, Sportfurse burch. Das Schwergewicht liegt auf dem Betriebssport.

Das Amt "Schönheit der Arbeit" konzentriert seine Tätigkeit auf die Einschaltung bei der Bergrößerung, Umstellung und Neuinbetriebnahme zahlreicher Arbeitsstätten. Eine Hauptaufgabe besteht natürlich im Ausbau von Küchen und Kantinen. Für Mütter werden Kuhe- und Stillräume geschaffen und Kindertagesstätten ausgebaut. Eine besonders schwierige Aufgabe war, gutes Licht mit den Luftschus- und Verdunkelungsvorschriften in Einklang zu bringen und die bei den Verdunkelungsmaßnahmen eingetretenen Lüftungsschwierigkeiten zu beseitigen.

Das Kriegs-hauptarbeitsgebiet IV — Zentral-stelle für die Finanzwirtschaft der DUF. — ist natürlich besonders start angestrengt. Während auf der einen Seite große Massen DUF.-Mitglieder bei der Wehrmacht stehen und die wirtschaftlichen Unternehmungen, je nachdem um welche es sich handelt, bei den allgemeinen Kriegseinschränkungen zu leiden haben, sind auf der anderen Seite zusätzliche Mittel für neue Aufgaben zur Verfügung zu stellen.

Auf den festen Fundamenten der Deutschen Arbeitsfront steht die innere Front der Schaffenden, die voll Vertrauen zum ersten Arbeiter der Nation, ihrem Führer Adolf hitler, ebenso wie die Soldaten im grauen Rock Garanten dafür sind, daß die plutokratischen Kriegsheher keine Aussicht haben, gegen das Reich zu bestehen. Dieser Kampf um die Selbstbehauptung wird mit einem Sieg für Deutschlands Freiheit enden.

# hier spricht die front

Lieber Bolfgang!

Hei lewet noch! Ich freue mich aus vollem Bergen und banke bem Schickfal, das nicht nur zwei Seelen, sondern eine tiefe Freundschaft weiterleben ließ, und ich danke Dir auch für Deinen Brief. Ich habe ihn mehrmals mit großer Freude gelesen, so daß ich Deine Worte nun beinahe auswendig weiß. Das ist sa unter uns zur Tradition geworden. Du meinst, die vergangenen Wochen seien wie ein unwirklicher, schemenhafter Traum vorbeigezogen, die überfülle der äußeren Eindrücke war verwirrend und doch unwiederbringlich eigenartig und tief.

Mich bewegt jest völlig der gleiche Gedanke, von dem Du auch sprichst: Was ist der Ertrag? Das mit den Sinnen Geschaute und Gehörte, die kausend Eindrücke der Umwelt sind vergänglich und manches wird der Vergessenheit anheimfallen. Was ist aber das Erlebte? Ich meine, welches sind die Vereicherungen unserer politischen Erkenntnis, von denen wir sagen können: Sie verdienen in diesen oder jenen Zusammenhang unserer Weltanschauung für immer eingeordnet zu werden; wir müssen sie heilig hochhalten und dürsen sie uns nie wieder entreißen lassen oder gar gedankenlos verlieren... So will ich Dir auf Deine Fragen heute einiges mitteilen.

Du kennst unser altes Gespräch über Führertum, ben Unterschied von Führer und Vorgesetzen, Gefolgschaft und Untergebenen. Wir sahen rein äußerlich gewisse Unterscheidungen zwischen der jungen nationalsozialistischen Volksbewegung und den traditionellen Organisationsgesetzen des heeres bestehen. Was ift von diesem Problem übriggeblieben?

Unser Bataillonskommandeur hat mit seinen Offizieren jede Nacht neben uns und unseren Funkgeräten im Stroh geschlasen. Haben wir nicht manchmal in der marschierenden Truppe einen Leufnant gesehen, der das Maschinengewehr trug? Zu jeder Minute sind Offiziere ihrer Truppe bedenkenlos vorangegangen. Und wer will die Sprache überhören, die an unserer Statt die Verluftliste über den persönlichen Einsatz des Offizierskorps spricht.

Wir wollen baraus entnehmen, daß über allen scheinbaren Schranken und Distanzen äußerlicher Formen hinweg die Stimme des Blutes übermächtig gesprochen hat. Wie in sedem nationalsozialistischen Kampf, so war auch seht der Führer persönlich vorangegangen und sein Vorbild wirfte im wahren Sinne des Wortes mitreißend und unmittelbar verpflichtend. Glaube mir, wenn der einfache Soldat

im Bilbe sieht, wie der Führer an der Feldküche ein Stück Brot bricht und ist oder erzählen hört, daß ein General mit seinen Pionieren durch einen Fluß geschwommen ist, so ist dies ein schlechthin unverlierbarer Ansporn, der tiefer wirkt als hundert Belehrungen und tausend Strafen.

Ich febe in allem und burch alle außeren, nur scheinbar verschiedenen Formen hindurch den alten nationalfozialistischen Kampfesimpuls wirken und febe ihn alle Bereiche bes Leben ergreifen. Das ureigene Führer-Gefolgichafts-Berhalt. nis, bas ber nationalfozialiftifche Ramp. fesstil entwidelte und erhartet bat, ift auch jest die treibende Rraft zu allen Erfolgen gewesen. Wie konnte bies auch anders fein. Gerade bies hat mich auch die erfte Bemahrungsprobe leicht, ich will fagen, geruftet befteben laffen. Wer die Dinge fo fieht, für den besteht nicht ein flaffender ichmerglicher Gegensat zwischen einem givilen, holden Elnsium und einer rauben brutalen Wirklichkeit des Krieges. Wir haben uns schon vor Jahren jum Führer bekannt und find ihm in einer Zeit gefolgt, als dies noch nicht populär war, sonbern Verfolgung und Gelächter einbrachte. Wir haben als damals Sechzehnfährige gewiß nicht den fdweren Rampf ber SI. geführt, aber wir haben unsere Pflicht erfüllt, tros Unfeindung, tros Drobungen, trothem Lehrstelle ober Schule, Die fogenannte bürgerliche Zufunft auf dem Spiele standen. Das ist das entscheidende. Daß wir schon als Jungen die Wahl hatten, die Bequemlichfeit ober die Gefahr ju mablen. Wir haben die Bequemlichkeit verachtet. Dies alles ift mir auch in diesen Wochen ein treuer Leitstern gewesen und foll es immerdar bleiben. Wer in feinem Bergen nur "Eingezogener" ift, mag immerhin diese Eigenschaft für zwei Jahre, lang. ftens für die Dauer des Krieges veranschlagen. Er wird dann in einem ftillen Winkel immer eine schmerzliche Lude zu seinem mahren unvergeffenen homo civilis fühlen. Fühlen wir uns aber im Grunde unferes Bergens und mit ganger Geele als Nationalsozialisten. Dann ift uns auch ber Rrieg - der Rampf in seiner heutigen Form kein ungewohntes und schrechaftes Element. Der Nationalsozialist ist aus dem Kampf gekommen und bleibt ein Kampfer Zeit feines Lebens. Ift unfer Kampf jemals zu Ende gegangen? Ift es nicht ein gleiches, wenn die Sal. der Rampfzeit 1931 in Braunschweig am Führer vorbeimarichiert, wenn die alten Berliner hitlerjungen mit ihren teueren Jahnen aus bem Wedding ober aus Neufolln den Führer jum Reichsjugendtag in Potsdam grußen und wenn ber

#### Auch das erlebte der Sührer

Um 8 Uhr früh erreichte die Fenersteigerung ein noch nie gefanntes Ausmag. Bachmann liegt ichwer verwundet im Sammellazarett. Bor zwei Tagen verlangte die Offensive ihr Opfer auch von ihm. Gechs Melbegänger laufen in ben frühen Morgenstunden, ein jeder mit demselben Befehl in der Tasche, grabenwärts. Giner von ihnen, dachte der Regimentstommandeur, wird durch die Geschokflut denn doch noch an den Bestimmungsort dringen. Der geneigte Leser mag sich hieraus ein Bild tonstruieren, daß das Ringen im Westen fein Kriegführen mehr war, sondern ein unmenschliches Bernichtungswert an einer jungen Generation. In einem Zeits abschnitt von je fünf Minuten verließen wir paarweise Le Barque. Groß war stets die Freude, wenn einer den anderen gefund und unversehrt wiedersah. "Freiwillige vor!" sprach der Regimentsadjutant. Niemand meldete sich. Raum magte einer den Ropf aus dem Loch ju steden, geschweige benn freiwillig fein Leben aufs Spiel ju fegen. Dann tritt Sitler hervor, wie schon so oft.

Der nimmermübe Sitler und Schmied brechen zum zweiten Male auf.

Dar- und Familienname abolf Ar, ber Erkennungsmarke: Other Ver. v. Bot Kreup Beelfen. pthemien- 4190 Krankheit Permunbung mehtr ខេត្តព្រំព 4.10.16 910 1.0 16 Trappe Jo. Tel. l. O. Vil. Bertulttiften-Rr. 320

Da kehrt Schmied allein zurück. Wir alle waren tief erschüttert, als wir hörten, Hitler sei verwundet — verwundet unser bester Meldegänger und Kamerad! Drauhen lag er und wälzte sich in seinem Blute, zerschossen das linke Bein. In die Berlustliste des Regiments schrieb man: "Nummer.. schwer verwundet". Sanistäter trugen ihn zurück.

Aus "Meldegänger Sitler", von Brandmager.

Führer an seinen marschierenden Kämpfern in vorberster Linie grüßend vorbeifährt? Es weht das gleiche Zeichen und es marschieren die gleichen Menschen und schlagen nicht die gleichen herzen? Wir wollen unseren Blick frei halten, damit wir über alle Jahre hinweg und durch die bloße Außerlichkeit der Formen hindurch immer den Kern erblicken: die Einheit des deutschen Wesens.

Ob unser Sieg vom blinden Zufall abhängt oder auf Grund einer tieferen Gesemäßigkeit sich ent, wideln wird, und ob wie hier voraussehen und ahnen können, fragst Du mich. Ich will Dich an ein Wort aus dem Werk des Führers erinnern, das mich damals mit einer tiefen ruhigen Zuversicht erfüllt hat. Ich weiß noch genau, wo mir dieser Gedanke begegnete und ich darüber nachdachte; ich saß Junge in den Anlagen im Oftseebad Wustrow, vor mir spielten Kurgäste auf dem weißen Tennisplatz, andere promenierten vorüber, ich aber las zum erstenmal den "Kampf" und merkte wenig um mich her. Es heißt dort:

"Benn die Bewegung inmitten unferes heutigen Zerfalls sich immer mehr auf das tiefste Wesen ihres Kampfes besinnt und als reine Verkörperung des Wertes von Rasse und Persönlichkeit sich fühlt und organisiert, wird sie auf Grund einer fast mathematischen Gesehmäßigkeit dereinst den Sieg davontragen. Senau so wie Deutschland notwendigerweise die ihm gebührende Stellung auf dieser Erde gewinnen muß, wenn es nach gleichen Grundsähen geführt und organisiert wird."

Dieses prophetische Wort hat sich nun, wie wir sehen, zu einem großen Teil schon als unsere beglütsende Wirklichkeit bestätigt. Und darum muß ich auch gestehen, daß uns heute — um unseren endlichen

Sieg verwirklicht zu feben - eigentlich gar keine übergroße Begeisterungsfähigkeit oder Überschwänglichkeit mehr zur Seite fteben muß. Dazu gehört ein fleiner Bruchteil jenes bergeversesenden Glaubens und jener Siegeszuversicht, die den Führer und alle Unhänger erfüllt hat, als jene verlachte Minderheit ohne Mamen und Geld, ohne Titel und Unsehen einft, angetreten ift, um die Macht in Deutschland gu erobern. Inzwischen ift in den wenigen Jahren, die wir alle erlebt haben, alles Unwahrscheinliche und Unmöglicherscheinende, wie von einer übernatürlichen Zauberhand gestaltet oder doch gesegnet, verwirklicht worden. Was Generationen beschäftigt hat und die unlösbaren Probleme ganzer Jahrhunderte gebildet bat, das hat das nationalsozialistische Reich in einer Zeitspanne, die ein Atembolen im Leben ber Geschichte ift, verwirklichen konnen. Man kann ohne Übertreibung sagen, wenn jest etwa ein Deutscher nach zehnjähriger Abwesenheit aus Amerika gurud. kehrte, so murbe er, bagu noch als ein Opfer ber beutschfeindlichen maßlosen Lügenpropaganda, dieses Land in seiner unvorstellbaren Verwandlung kaum wiedererkennen, fich erft nach längerer Zeit völlig gurechtfinden tonnen. Das ift bas eine. Der Mationalfozialist hat gesiegt und alle Widerstände sieghaft überwunden, fo daß man fagen tann, diefer Weltanschauung ift nicht nur das Kämpferische, fondern der Gieg schlechthin immanent.

Zum anderen gibt es im Walten der Geschichte nirgends einen blinden Zufall, noch viel weniger ein unverdientes Glüd auf die Dauer, sondern ewig nur die Auswirkung einer rassischen Naturgeseslichkeit. Die alten Völker gingen nicht zugrunde, weil die Periode eines Spenglerschen Kulturkreises abgelaufen war, sondern weil ihre völkische Substanz gegenüber stärkeren Völkern vergiftet und ermattet



Noch verhüllt ein Schleier dicht Die gewalt'gen Zukunftsdinge. Einer nur weist uns die Bahn, Daß die Tat gelinge. Eingedenk der Mannespflicht Heben wir zum Schwur die Hände: Führer, dir gehören wir, Und wir werden schweigend dir Folgen bis ans Ende!

Nach einem Bemälde non Conrad Kammel Grake Doutling Gunftaugstellung 1040

# **bold** gegen

Ausgestoßen von der herrschenden Oberschicht und isoliert in den fäfigen der fronarbeit, fo offenbart fich die erschütternde foziale Lage der arbeitenden Bevölkerung in England. "Man braucht kein Mikrofkop, um bei England die Symptome des Derfalls ju entdecken. Die ungeheure fluft zwifchen Reichtum und Armut, die Korruption in hohen Stellen, die allgemeine haltlofe Moral fpringen ins Auge" fchrieb fchon1937 der Engländer Quincy fowe. Die Plutohraten d. h. die 100 familien der herrschenden Oberschicht fühlten fich von dem jungen, fogialen Deutschland bedroht und trieben jum firieg. Diefem "Teufelsgegücht gegenüber fteht Deutschland als Gottes Streiter". Soufton Stewart Chamberlain.

#### Unten:

Lord fialifax 1940: "Diejenigen von uns, die nicht bei der Truppe dienen konnen, muffen in anderer Weife ihr Beftes tun, um unferen Streitkräften gu helfen." Dem englifden Zeichner M. f. Morgan verdanken mit die trefffichere Bezeichnung diefer "Waffengattung". Er nannte fein 1898 veröffentlichtes Spottbild: "Die Dredifdleuder"!



Die Borse - "Das Geld ist (in England) die machtigste aller Gottheiten" Ebwar Lytton Bulwer in "England and the English"





#### Heimatlos und hungrig

nannte der englische Zeichner S. L. Fildes diese Zeichnung: Ein Bild des sozialen Elends in England im Jahre 1869. 8 Jahrzehnte später bieses reichste Land der Welt noch immer das klassische Beispiel des Elends und der Ausbeutung durch die herrschende Oberschicht. Das zeigen auch unsere Bilder unten.





Der Oberbesehlshaber der Hedenschützen besichtigt in einer kurzen Pause zwischen zwei Fliegeralarmen die von ihm besohlenen Straßenbarrikaden. Die gegen ihn in Anschlag gebrachte Kinderpistole – hier noch ein Spiel – mag diesen Heter an die nahende Vergeltung erinnern. Ein sehr ernstes Vorzeichen Mr. Churchill.



mar. Gerade die gang erakte Geschichtsbetrachtung läßt uns heute mit gelaffener Rube in die Butunft sehen. Glaubst Du, die Vorsehung läßt ein Volk eine ungeabnte physische und seelische Regeneration erleben, läßt es der bürgerlichen Weichheit und Genufsucht entsagen, ein neues spartanisches Zeitalter der Gelbstzucht beginnen, läßt es die heiligen Gefete der Raffe und Perfonlichkeit erkennen, läßt es eine ungeahnte Leiftungssteigerung und Disziplinierung erleben und läßt es am Ende einem Land unterlegen sein, das ein Volk ohne Jugend ist und feine leeren Bestände mit Karbigen auffüllt? Glaubst Du, die Vorsehung läßt ein Volk den schmerzlichen Weg der konfessionellen und staatlichen Zwietracht geben, läßt es unter hekatomben von Opfern die völkische Freiheit und Ginigkeit endlich erreichen, läßt es das Berz Europas gegen tausend fremde Mächte immer von neuem verteidigen und läßt ein foldes durch Schmerzen gereiftes und geweihtes Wolf am Ende einem Lande unterlegen fein, deffen völkische Disziplin noch keine einzige ernstliche Bemährungsprobe abgelegt hat. Die Vorsehung läßt nicht einen Mann den wundersamen Weg aus der Mitte seines Wolkes aufsteigen, läßt ihn in tausend einsamen Stunden heroische Entschlüsse finden, läßt ihn von Befreiungstat ju Befreiungstat' schreiten und drudt am Ende einem gedungenen Mörder eine Bombe in die Sand, um ihr Werk, an dem Millionen Sande geschaffen haben, ju gerftoren. Wenn dieses Wolf nicht siegt, dann hat die Weltgeschichte ibren Ginn verloren.

Deutschland hat viele Tiefen durchschritten, aber es hat in seiner tiefften Erniedrigung nicht nur fich felbst gefunden, sondern auch diejenigen Organisationsformen endgültig überwunden, die in jeder Krisenzeit unweigerlich zum Untergang führen: Parlamentarismus, liberal-demokratische Verfassung und eine kapitalistische Wirtschaftsordnung. England hat in den letten Jahrhunderten nicht anders als unter den Formen bequemer liberaler Grundrechte gelebt. Wir konnen seelenruhig abwarten, wie die zunehmende Abschnürung und persönliche Beanspruchung des einzelnen auf diese innere staatliche Struktur sich auswirken wird. Die insularen Liberalen, die bisher nur im materiellen Wohlstand recht lebensbejahend und felbstbewußt zu leben verstanden haben — aber auch nicht mehr als das werden aus dem Ratalog ihrer demokratischen Grundrechte eine "Freiheit" nach der anderen abstreichen muffen. Sie find ichon recht verdächtig "faschiftisch" geworden. Die englische Staatsführung ift durch die weltpolitische Entwicklung in zunehmendem Maße

zu staatlichen, Eingriffen" in die bürgerliche Sphäre und zu bestimmten "sozialistischen" Maßnahmen gezwungen worden. Wenn nicht alles täuscht, erlebt England in dieser Wende eine Götterdämmerung seiner inneren volklichen Verfassung. Denn als Objekt steht allen diesen Regierungsmaßnahmen ein Bürgertum gegenüber, das seine staatbejahende Gessinnung bisher immer nur in ruhigen Zeitläusten, unter der Voraussetzung der Respektierung seiner Grundrechte bewährt hat. Wenn irgendwo, dann wird die stärkere Beanspruchung des einzelnen und die unweigerliche Verengung seiner privaten Sphäre gerade in England unter schweren Erschütterungen sich vollziehen.

Auch dies find unweigerliche Auswirkungen einer gegenwärtigen und zufünftigen Entwicklung. Du wirst deutlich seben, daß es nicht nur die Überlegenheit unserer Waffen ift, unsere völkische und staatliche absolute Geschloffenheit, die Überwindung eines für eine friegerische Auseinandersetzung völlig untauglichen Parlamentarismus, welche uns ein Übergewicht verleihen, sondern gerade die Einsicht in zwangsläufige geschichtliche Entwicklungen. Es ift parador und unwahr, England als "fortschrittlich" ju bezeichnen. Seine Sozialorganisation und Urbeitsverfassung steht auf der Stufe, auf der sie bei uns jur Zeit Bismards geftanden bat. Ich bitte Dich nun, halte bei allem Kommenden querft den Gedanken fest, daß allenfalls bei einer bloken Museinandersetzung der Waffen dem einen einmal mehr, ein anderes Mal weniger das Glud lächeln kann, daß aber in einer Auseinandersetzung zwischen alten, überlebten Spstemen und jungen sieghaften Ideen und Weltanschauungen, inmitten beren wir heute stehen, der Faktor des Glückes ober des Zufalls keine Rolle mehr spielt. Die Keplersche Erkenntnis der Naturgeseklichkeit hat unwiederbringlich das Weltbild des Thomas von Aquino und damit die politische Grundlage der romischen Rirche gesprengt; die Droflamierung der Menschenrechte als vor- und überstaatlicher Rechte hat dem absoluten Fürstenstaat endgültig seine Legitimation entzogen und ihn gerftort. Die Erfenntnis von der Bedeutung ber Raffe und des Bolkstums, von dem deftruktiven Befen bes Parlamentarismus und der favitalistischen Wirtichaft werden fich flegreich burchfeten, jo mahr mir im 20. Jahrhundert leben! Und wir werden es erleben.

Laß Dir weiter Glück und Erfolg wünschen! Ich freue mich sehr, von Dir bald wieder einmal ein Lebenszeichen zu bekommen und verbleibe in alter Freundschaft Dein Otto.

#### Gegen die Weltherrschaft des Mammons

Der deutschen Idee wohnt eine ungeheure Wirkungskraft inne: an fausend und aber fausend Orten, von der Öffentlichkeit meißt unbeachtet, steigt die kille flamme des Deutschgedankens (überall in der Welt) Tag und Nacht himmelwärts wie das ewige feuer unserer indogermanischen Arbäter, und diese Treue zeugt einen Begen, gegen den der Nammon und alle die anderen Semisengötter, die heute die Welt beherrschen, auf die Dauer nicht werden aushommen können.



"Lord Halifar! Sie sagten, bies ware ein Kampf zwischen Ehristentum und Nazismus. Wollen Sie uns erklären, was Sie unter Ehrissentum verstehen? Bevor der heidnische Schrecken des Nazismus eristierte, war da Großbritannien die Verkörperung dristlicher Nächstenliebe? Wir hatten 1927 zwei Millionen Arbeitslose. War das Christentum? Kämpfen wir, um dasselbe wieder zu bekommen? Als ich in Durham Unterpfarrer war, hatten Hunderte von Leuten meiner Semeinde nur einen Naum als Wohnung. Es waren Bergarbeiter, meist ohne Arbeit, und im hintergrund ihrer Slums sah man die lupuriösen häufer der Würdenträger der Kathedrale. Mein Lord, ist das Christentum? Kämpsen wir dafür?"

Diefer Brief des englischen Reverend R. Jones, Wifar von Denton, im "Daily Berald" ift nur ein Beispiel fur die zunehmende Belle der Emporung, die fich im Verlaufe diefes Rrieges in England gegen die hauchdunne Schicht der Plutofraten mälzt. Aber die Unklagen prallen wirkungslos von den Tresoren der besitzenden Klasse ab. Noch find ihre Schlüffelftellungen ju ficher. Während es bereits an allen unbedingt lebenswichtigen Nahrungsmitteln fehlt und die Kriegsindustrie unter den täglichen Schlägen der deutschen Luftwaffe immer fühlbarer erzittert, leben diesenigen, die England ben Schand. stempel der Plutofratie aufbrannten, nicht anders als im Frieden - sie verdienen nur mehr und entsinnen fich mit zustimmendem Schmungeln jener Worte, die schon im Weltkriege ber Jude Marcussohn 1917 vor einer illustren Gesellschaft von Schiebern in London sprach: "Der Krieg ift ein riefiges Geschäftsunternehmen, wobei nicht ber heroismus der Goldaten, fondern die Ge-Schäftsorganisation bas Schönfte ift!"

Die Verteilung des englischen Wolksvermögens beweist treffend, woran die politischen und wirtschaftlichen Machthaber Englands denken, wenn sie vom "Kampf für ihre Welt" fprechen. 1938 befagen genau 5. v. S. ber englischen Bevolkerung im Alter über 25 Jahre 75 bis 80 Prozent des gefamten englischen Privateigentums. Der englische Nationalökonom Campion, dem wir diese aufschlufreiche Zatsache verdanken, rechnet noch weiter, daß dieser geringe hundertanteil feineswegs die wirkliche Befisverteilung richtig barftellt, benn felbst diese geringen 5 v. S. find ,arm", wenn man die Rechnung von der anderen Seite anpadt und erfährt, daß fich genau 55 Prozent des gesamten englischen Privatvermögens in den Treforen von 1 v. S. der Bevölkerung befindet. Eine amtliche englische Statistik über die größten Gintommen des Jahres 1939 beftätigt biefe Behauptung:

85 Personen hatten ein Einkommen von mehr als 100 000 Pfund im Jahr; 71 Personen verdienten zwischen 75 000 und 100 000 Pfund jährlich; 178 Personen verdienten zwischen 50 000 und 75 000 Pfund jährlich; 526 Personen verdienten zwischen 30 000 und 50 000 Pfund jährlich.

Diese Ziffern sind zweifellos noch zu niedrig geschätzt, denn sie stammen aus den Einkommensteuertabellen. Es ist aber seit Jahrzehnten in England so, daß Industriekapitäne und Großgrundbesiger entweder einen Teil ihres Eigentums an Wermandte dem Namen nach übertragen oder aber mehr als sechs Monate jährlich außerhalb Englands leben, um auf diese Weise den von einer gewissen Grenze ab sehr hohen Mehreinkommensteuern zu entgehen, im letzteren Fall aber der englischen Einkommensteuerschäftung vollständig zu entgehen.

Derartige Zustände setzen eine Gesetzebung voraus, die eindeutig die Intereffen ber plutofratischen Schicht wahrnimmt und ein wirksames Instrument befist, um alle etwaigen Angriffe auf die dunne Front der Besitzenden sofort abzuschlagen. Dieses Instrument besitt England in seinem aus Unterhaus und Oberhaus bestehenden Parlament. Die Struttur biefes Parlaments ift bereits daburch gekennzeichnet, daß die Unkosten der Wahlkandidaten mindestens 1000 Pfund Sterling, in vielen Wahlbezirken jedoch mehr als 5000 Pfund Sterling pro Wahlperiode betragen, abgesehen von Zuschüffen an die örtlichen Parteistellen in fährlichen Sohen zwischen 800 bis 1500 Pfund Sterling. Darüber hinaus muß jeder Kandidat eine Garantiefumme von 830 Pfund Sterling an bas Schahamt gahlen, ebe er wahlberechtigt wird. Diese Summe fällt an den Schaffangler, wenn die Stimmenmehrheit nicht erreicht wird.

Von 415 Mitgliedern des englischen Unterhauses sind 181 oder 44 v. H. Direktoren oder Aufsichtsräte der kapitalkräftigsten Industries und Handelsunternehmen, von denen auf diese Weise 700 im Unterhaus vertreten sind. Bisher ließ sich nachweisen, daß sene 181 Abgeordneten 775 Aufsichtsratssoder Direktorenstellen bekleiden. In Wirklichsteit ist die Zahl noch höher, denn die vielen Fälle, in denen Parlamentsmitglieder Teilhaber von Privatunternehmen sind, die keiner handelsrechtlichen Eintragung und Kontrolle bedürfen, können eben aus diesem Grunde nicht nachgeprüft werden.

Allein 43 Abgeordnete vertreten bie Intereffen von 32 Berficherungsgesellschaften, von benen wiederum nur die vier größten das Riefenkapital von 15 Millionen Pfund Sterling und 138 Millionen Pfund Sterling Einlagen befigen. Diefe Gesellschaften, die famtlich Juden unter ihren Aufsichtsräten aufweisen, sind: London & Lancashire Insurance Company mit dem Juden S. R. Mosenthal als Direktor und dem Aufsichtsratsvorfigenden Lord Burghlen als Unterhausmitglied, die Royal Insurance Company (Abgeordneter: Gir John Power, gleichzeitig Aufsichtsratsvorsiger), die Guardian Assurance Company (mit dem stellvertretenden Vorsikenden Mason, Jude, und Captain Gir William Braf als Abgeordneten) und schließlich die Phoenix Assurance Company, beren Intereffen im Unterhaus burch ben Befiger ber "Times", Major The Honourable J. Aftor, vertreten werden. Die Schiffahrtsgefellichaf. ten find burch 18 Direktoren, die Bahnen burch neun Direktoren und die feche Großbanken burch bie stattliche Zahl von 16 Abgeordneten vertreten, die baneben noch die Interessen von 14 Bersicherungsgesellschaften mahrnehmen, wie überhaupt die bloffe Zatsache ber birekten Bertretung der Plutofratie durch politische Abgeordnete kein genügend aufschlußreiches Gesamtbild der Lage gibt. Mindestens ebenso wichtig ift die Ungahl von kaum erkennbaren Querverbindungen. Die Großbanken und Bersicherungsgesellschaften als die kapitalkräftigsten Unternehmen find in der hauptsache bloge Kontrollinstitute, die oft mehr als einhundert andere Gesellschaften in England, im Imperium und sogar noch außerhalb der Dominions kontrollieren; fo unterftehen, um aus der Fülle dieser Berbindungen nur ein Beispiel herauszugreifen, der London & Lancashire Insurance Co. fontrollmäßig mehrere Schiffahrtsgesellschaften, Gifenbahnen, Beitungen, Elektrizitätsgesellichaften, Rohlenbergwerte, Gummifabriten, Rabelgesellschaften, Goldminen, eine Bundholgfabrit, Zementfabriten, Tertilgefell-Schaften, eine Schuhfabrit und ein Stahlwert insgesamt aber 53 Unternehmen. Bei vereinzelten Abgeordneten laufen eine derart große Angahl von Querverbindungen zusammen, daß es praftisch nicht möglich ift festzustellen, an welchen englischen Unternehmen diese Abgeordneten nicht beteiligt find. Das Unterhausmitglied Gir Charles Barrie des Wahl. bezirks Southampton vertritt beispielsmeife acht Riesenunternehmen, die 80 Untergesellschaften mit einem Ravital von zusammen 366 083 361 Pfund Sterling aufweisen - nach alter Paritat alfo über 7 Milliarden 300 Millionen Reichsmark. Oft berühren und überschneiden sich die Finanzintereffen dieser Wolksvertreter, wie am Beispiel ber Abgeordneten Gir Joseph Mall und George Balfour ersichtlich wird. Diese beiden vertreten über ihre Kontrollgesellschaften rund 70 Untergesellschaften - por allem Elektrizitätswerke und elektrische Eisenbahnen im Imperium — mit einem Kapitalausweis von 61 235 051 Pfund Sterling gleich rund eine

Milliarde 220 Millionen Reichsmark. In seinem Werk "Torn M. P." führte Simon Hapen aus, daß 33 Unterhausmitglieder, die zwischen 1931 und 1938 starben, 7 100 000 Pfund Sterling hinterlassen hätten, so daß jeder mehr als 200 000 Pfund Sterling bei seinem Tode besaß. In einer kurzen Aufstellung geht Hapen näher auf diese hinterlassenschaften ein:

2 Abgeordnete hinterließen mehr als 1 Million Pfund Sterling; 12 zwischen 100 000 Pfund und 1 000 000 Pfund; 7 zwischen 40 000 Pfund und 100 000 Pfund; 7 zwischen 20 000 Pfund und 40 000 Pfund; 5 zwischen 10 000 Pfund und 20 000 Pfund.

Neben den bereits erwähnten, im Unterhaus vertretenen Gesellschaften sollten die Brauereiunternehmen nicht vergessen werden, die sich ihre Privatinteressen durch 11 Abgeordnete schüßen lassen. Die Auswendungen an Wahlspesen und Bestechungssummen lohnen sich auch in diesem Fall angesichts der letzten Bilanzausweise der englischen Brauindustrie mit einem veröffentlichten Reingewinn von 28 500 000 Pfund Sterling.

Daß bei der Auswahl der jeweiligen Premierminister ebenfalls nur von privatkapitalistischen eigensuchtigen Intereffengrundfähen ausgegangen wird, ift felbstverständlich. Somohl Bonar Law, ber 1922/23 bem englischen Rabinett vorstand, wie auch Stanley Baldwin (bem jum Earl Baldwin of Bewdlen geadelten Ministerpräsidenten ber Koalitionsregierung) und schließlich Meville Chamberlain benutten ihr Umt und ihre Berbindungen zur Förderung ihrer eigenen Unternehmen und gingen fogar noch einen Schritt weiter als viele ihrer Rollegen, indem fie fich dem Waffengeschäft zuwendeten. Alle brei verdienten ihre Vermögen burch Rüftungsgeschäfte und bewiesen badurch gleichzeitig die Aufrichtigkeit ihrer seweiligen "Friedenspolitit", die dank der wirtschaftlichen, politischen und intellektuellen hete jum Rriegsausbruch im vergangenen Jahr führte.

Bonar Law war ursprünglich Besiher und geschäftsführender Direktor der Waffengroßhandlung William Jacob & Co. in Manchester. Stanley Baldwin besaß schon vor Beginn seiner politischen Laufbahn die Stahlwerke Baldwin's Ltd. und gab die Kontrolle über dieses Rüstungswerk auch während seiner Premierschaft nicht auf. Warfen die Werke, die er mit 232 117 Uktien kontrollierte, 1932 "nur" 530 000 Pfund Sterling ab, so änderte sich dieser unbefriedigende Zustand während Baldwins Friedenspolitik sehr bald, und 1938 verzeichneten die Stahlwerke einen Neingewinn von 1500 000 Pfund Sterling. Die Dividende, die 1933 4 v. H. betrug, stieg aber schon 1937 auf 10 v. H.

Neville Chamberlain saß im Aufsichtsrat ber Elliot's Metal Co. und ist heute noch Direktor ber Birmingham Small Arms Ltd., damit des zweitgrößten englischen Rüstungswerkes, von dem er 23 250 Aktien besitht, worin 6247 Aktien des durch ben Juden Mond geschaffenen Imperial Chemical Trust nicht einbegriffen sind. Diese Aktien wurden nach der Verbindung der Birmingham Small Arms Ltd. mit dem I. C. I. ausgefauscht.

Die gewissenlose Verschmelzung von Geschäft und Politik ift im Oberhaus selbstverständlich ebenso fest verankert wie im House of Commons, wenngleich die Manifestierung der plutokratischen Grundlehren bier noch geräuschloser ift als im Unterhaus. Die Vertreter ber englischen Gelb- und Landaristofratie im Oberhaus brauchen hierfur feine Bertreter gu bestellen: sie sehen selbst nach ihren Interessen, wie man bei den ganzen Erhebungen in den Abelsftand Die Geschäftsverbindungen bzw. die Vermögenslage ber Oberschicht berücksichtigt. Dies geht ichon baraus bervor, daß von 90 Peers, die unter den Regierungen von Baldwin und Chamberlain ins Oberhaus gerufen wurden, nicht weniger als 35 Mitglieder diefer Geldariftofratie den Borfit in den Auffichtsraten der größten englischen Unternehmungen führten.

Um fich auch außerhalb der nach englischer Meinung geheiligten Sallen bes Parlaments jederzeit über Geschäfte auslaffen zu konnen, befitt Condon ein halbes Dutend Klubs, die mit wenigen hundert Mitgliedern eine Blütenlese ber englischen Plutofratie darstellen. Diese Klubs find der Constitutional Rlub, der Conservative Rlub, Reform Rlub, Carlton Rlub, Cith Carlton Rlub und der St. Stephen's Klub. Die Eintrittsgelder schwanken zwischen 30 und 40 Pfund Sterling (600 bis 800 Reichsmart), die Jahresbeitrage betragen im Durchschnitt die gleiche Summe. Fur die Mitglieder find diefe Betrage Laderlichkeiten - für die arbeitende Bevölkerung aber besteht auch nicht die kleinste hoffnung, jemals einem dieser feudalen Klubs beitreten zu fonnen - und bamit jede Möglichkeit einer auch nur leisen Beunruhigung der hier verkehrenden herrichenden Rafte.

Auf 350 Landsitzen thronen die Reichsten bieser Schicht, wie man überhaupt in Unlehnung an die icone Feudalzeit versucht, fich neben den Aftienpateten auch durch Erwerbung von Grofgrundbefit gesellschaftliches Gewicht zu geben. Auf diesem Gebiet hat noch der alte bodenbesitzende Abel das Schwergewicht, fo teilen fich beispielsweise die Lords und Berzöge von Suffer, Kent, Surren und Middlefer in den Grundbesit, von London, der zusammen einen Steuerwert von 61 336 166 Pfund Sterling repräsentiert, wovon allein auf die Londoner City, bem wirklichen Nabel des plutokratischen Beltreiches, rund 9 000 000 Pfund Sterling entfallen. Huch beim Grundbefits entscheidet der Profit, und fo feben wir benn, wie auch im eben erwähnten Fall, den jogenannten alten Abel vor allem auf Landereien, auf benen fich die berüchtigten Glums, bie Elendswohnstätten der arbeitenden Bevölkerung Englands, erheben. Dem Marquis von Camben gehört jum Beispiel eines ber außenliegenden Condoner Stadtviertel Camben Town, von denen 30 v. S. aller Säufer überhaupt feine fanitaren Unlagen besithen. Dem Marquis von Bute gehören fämtliche (in ihrem prattifchen Wert burch unfere Luftwaffe allerdings ftark bezimierten) Dockanlagen von Carbiff, baneben 20 000 Baufer, 1000 Geichafte und 250 Rneipen, Rinos und brei Theater. Man ichast diefes Besistum auf mehr als 340 Millionen Pfund Sterling. Die Mieten diefer Urbeiterhäuser, die durchschnittlich zwei Wohnungen mit je zwei winzigen Stuben und einem Unbau als Ruche sowie einen gemeinsamen Abtritt besiten, beträgt in der Regel 96,80 Mark pro Wohnung und Monat, also mehr als 40 v. H. des Durchschnitts. lohnes eines handarbeiters. 75 v. B. aller diefer Häuser, die mehr als 25 Jahre stehen, wurden schon vor langer Zeit durch Bauinspektionen für abbruchreif erklärt. In Manchester, Liverpool, Glasgow und Birmingham, alfo englischen Industrie- und Handelszentren, wurden fogar 90 v. S. aller Zweifamilien-Arbeiterhäuser für menschenunwürdig erflart. Die jaghaften Versuche ber Stadtverwaltungen, an Stelle diefer alten, baufälligen und teuren Baraden neue Bohnstätten zu feten, icheiterten ftets an der Front der Grundbesitzer, denen die Uberfüllung ihres Bodens nur recht war, weil sie höhere und reichlichere Mieten brachte.

Für den Nachwuchs der Plutokraten forgen 31 fogenannte Public Schools, die 95 v. S. der englifden Bevölkerung ftreng verschloffen bleiben, weil allein die Unterrichtsgelder für ein Jahr in diesen Brutftätten plutofratischer Unmagung und Überbeblichkeit 300 Pfund Sterling, also 6000 RM. betragen. Belde überragende Rollen diese Schulen auch für den politischen Nachwuchs, der immer aus den gleichen Töpfen geschöpft wird, besitzen, erkennen wir aus dem Unteil ehemaliger Schüler der Public Schools von Ston und harrow innerhalb der fonservativen Abgeordnetenreihen. Er betrug 1905 = 37, 1909 = 43, 1928 = 31 unb 1938 = 30. Mehr als 90 v. h. der englischen Bevölkerung verdient weniger als 200 Pfund im Jahr, demnach also ein Drittel weniger, als allein der Jahresunterricht eines Plutofratenzöglings verschlingt.

Die Lebenshaltung der dünnen, schmarokenden Oberschicht wird treffend stizziert in dem Buch des Engländers G. A. Greenwood: "England today", in dem es heißt: "Ein Monat Jagd in Schottland kostel so viel, wie das Gehalt eines höheren städtischen Beamten beträgt. Ein Tag Golf und seine zufälligen Nebenausgaben verschlingen das Monatsgehalt eines Londoner Schulleiters. Wenn die Familie die Stadt verläßt und aufs Land fährt, so verschlingt ihre Reise mehr als den Preis der ganzen Wohnungseinrichtung eines Arbeiters. Eine Lady, die vor Gericht Unterhaltsansprüche stellte, schäfte ihre Rleiderrechnung auf 10000 Pfund Sterling im Jahr (200000 NM.)."

Den Anfeil des Judentums an dieser Schicht gesondert darzustellen, wäre mußig. Judentum und Plutokratie sind berart miteinander verfilzt, daß niemand in England selbst mehr einen Unterschied macht. Den besten Beweis liesert der Abel, von dem behauptet wird, daß er erst verhältnismäßig spät den Juden seine Pforten öffnete. heute sieht die Verjudung auch hier so aus: 90 lebende vollsübische In-

haber von Abelstiteln, 40 lebende Adlige, die mit Jüdinnen verheiratet sind, 46 sonstige Fälle jüdischer Verwandtschaft im Bochadel, 82 Vertreter bes personlichen Adels aus judischem Blut, 29 personlich geadelte, deren Frauen Judinnen find, 11 perfonlich geadelte, beren Kinder in judische Familien beirateten, 24 Jübinnen, die Abelstitel als Witwen Abliger tragen — 322 Fälle von Versudung allein aus Rreisen, die überhaupt nur nach hunderten gezählt werden! Das unterirdische Det ber verbindenden Stränge, die zwischen Borfen-, Induftrieund Finangjuden auf der einen Seite und dem Sochadel, dem Industrieadel und den Inhabern der böchften Staatsämter gezogen find, läßt fich in Diesem engen Raum überhaupt nicht entwirren. Auf anderen Gebieten bes englischen Lebens herrschen gleiche Buffande. Runft und Literatur, die beide ausschließlich den besitzenden Raften reserviert find, sehen beide Juden an hervorragender Stelle; Mamen wie Epstein, Duveen, Mordecai, Saaffoon auf den Gebieten der Bildhauerei, des Kunsthandels, der Malerei und der Literatur fprechen für fich felbft, ebenso wie die Tatsache, daß alle acht Tangkapellen ber British Broadcasting Corporation, ber englischen Rundfunkgesellschaft, Juden als Leiter haben und daß bereits der erfte Direktor der BBC., Godfren Isaacs, ein Volljude war.

Wenn ein Prozent ber englischen Bevölkerung 55 v. h. des gesamten privaten Bolksvermögens in ber hand hat, kann fur ben Reft, für

#### die arbeitende Bevölkerung,

nicht viel übrigbleiben. Ohne irgendwelche sozialen Unfprüche bescheibenften Umfanges, ohne allgemeines Unrecht auf bezahlten Urlaub, auf die primitivfte Interessenvertretung (benn die Gewerkschaften find feit langem für ihre Leiter nur Stufen, um felbft in die herrschende Schicht einzutreten), ja ohne überhaupt nur einen einigermaßen arbeitsrechtlichen Schutz zu genießen, lebt der englische Arbeiter schlecht entlohnt und noch schlechter mit einer Beimstätte versehen als der französische Arbeiter, doch in der steten Kurcht, plöplich entlassen zu werden und damit dem langfamen hungertod preisgegeben zu sein. Auch hier sprechen Zahlen eine furchtbare und deutliche Sprache. 60 v. H. der arbeitenden Bevölkerung wurde nach Untersuchungen der British Medical Association für unterernährt erflärt. 82 v. h. aller schulpflichtigen Kinder arbeitender Engländer wurden für zufähliche Schulnahrung empfohlen - ohne sie je erhalten zu haben. In London allein besitzen von 8,5 Millionen Bewohnern 1137000 Menschen kein eigenes Bett, 400000 Personen werden als regelmäßig obdachlos regiftriert. In folgenden Stadtteilen leben mehr als sechs Menschen aller Altersstufen und beiderlei Geschlechts in einem Raum: Islington 104799 Menschen, Stepnen 103630, Southwark 68560 und St. Pancras 72000. Die Entlohnung in Induffrie und Bergbau, in denen 49,9 v. S. der Bevölkerung beschäftigt find, liegt durchschnittlich



Schwarzer Freitag auf der Londoner Börfe. Zu allen Zeiten nur ein Ziel: das Gold. Farbstich eines Engländers (Um 1780)

bei 12,50 MM. je Woche, die Sterblichkeit infolge mangelnder Unfallverhutung um 60 v. S. höher als in entsprechenden beutschen Industrien. Doch ichlechter ift die Lage ber weiblichen arbeitenden Bevölkerung, die nicht einmal dem Mamen nach eine gewerkschaftliche Intereffenvertretung befitt. In den Tertilzentren um Cancafbire beträgt ber Lohn bei einer 50stündigen Arbeitswoche durchschnittlich 25 Schilling gleich 12,50 RM. In den Zausenden von Schneiderbetrieben im völlig überjudeten Condoner Often werden fogar Madden in einem Alter von 11 bis 16 Jahren 9 bis 10 Stunden täglich für einen Wochenlohn von 4,6 bis 7 Schilling (2,50 bis 4, - MM.) beschäftigt, auf Bethnal Green entfallen allein 4000 derartiger "sweat shops". In den Rettenläden der füdischen Unternehmungen J. Lyon's & Co. (Teegeschäfte) und Marts & Spencer (Ginheitspreisgeschäfte), Die beide abfolute Monopolstellen besigen, verdienen die weiblichen Ungestellten in der 50-Stunden-Boche ju 60 v. H. nicht mehr als 7,6 Schilling, b. h. bestenfalls 4 RM.

Und doch ist die Lage der erwerbstätigen Bevölkerung geradezu herrlich, verglichen mit dem Dasein der Arbeitslosen. In Wales sind 70 v. H. der Bevölkerung seit mehr als fünf Jahren dauernd erwerbslos. In Merthyr Tidfil, einem ehemals bedeutenden Kohlenzentrum mit 80000 Einwohnern, sind 60 v. H. sogar seit mehr als acht Jahren arbeitslos; in sieben anderen südwallissichen Bezirken übersteigt die Arbeitslosigkeit 50 v. H. Die ganze Bedeutung dieser Zahlen wird daran ermessen, daß sie mährend dieses Krieges in England zusammen.

gestellt wurden, in Zeiten also, in denen ein Mangel an Arbeitskräften vorherrschend sein müßte und nicht etwa Erwerbslosigkeit, die mehr oder minder dauernd die 11/2-Millionen-Grenze berührt.

In diesem Krieg machen sich auch die katastrophalen Folgen ber brutalen Vernachläffigung Englands an feiner Landwirtschaft immer einschneidender bemerkbar. Während nur 5,4 v. S. des Landes bewaldet ift, follen laut englischen Ungaben 80,6 v. H. des Bodens "irgendwie" landwirtschaftlich genust fein. In Wirklichkeit wird intensiver Aderbau jedoch nur auf 20 v. S. diefer Fläche getrieben. Bunehmender Großgrundbefis mit funftlichen Parks und Rafenflächen, mit allen Mitteln vorangetriebene Schafzucht zwecks Steigerung ber Wollproduktion und das Spftem der Unterpachtung haben bagu geführt, daß die Lage der kleinen Landwirte in England fich von ber ber arbeitenden Bevölkerung in den Großstädten nicht mehr wesentlich abhebt. Der in judischen Sanden liegende Zwischenhandel mit Agrarprodukten hat der Candbevolkerung auch die lette Möglichkeit genommen, auf einem Boden, ber ihr ja nur gur Pacht gegeben wurde, auszuharren. Die Folgen außern fich einbringlich in der Abnahme der Geburtenfreudigkeit, bie in den hauptfächlichsten landbauenden Begirten in den letten drei Generationen um 70 v. S. gurudging.

Während Deutschland auch in diesem Kriege, auf der Grundlage des nationalen Sozialismus fußend, den sozialen Staat des deutschen Volkes immer stärker und eingehender ausbaut, tritt die Fäulnis an den Fundamenten der sozialen englischen Gesellschaftsordnung in diesem Kampf auf Leben und Lod jest in ihr entscheidendes Stadium.

Der nackte hunger hebt fein Medusenantlit auf. Die Zwingburg der englischen Plutokratie, von innen langsam zerfressen, beginnt in ihren Jundamenten zu bersten. Berzweifelt und mit allen Mitteln, die Lüge und Verrat eingeben, beginnt die

hauchdunne Schicht ber ichmarogenden Oberschicht den vergeblichen Rampf um ihr Dafein, bem das Ende ichon beichieden murbe, als Deutschland im Kampf um Freiheit und Arbeit feinen Gegner aussonderte und ber letten Baftion der völkers morbenden Demofratie Bernichtung idmor.





#### Sozialismus bei uns und in England

Mls vor einem Jahre bem beutschen Bolte ber Rampf um seine Lebensrechte aufgezwungen wurde, war es dem nationalfozialiftischen Deutschland eine felbstverständliche Pflicht, in großzügiger Beife fur ben Unterhalt ber Ramilien berer eingutreten, die jur Berteidigung bes Baterlandes angetreten maren. Gleich ju Beginn bes Krieges murbe auf Beranlaffung bes Reichsmarichalls Goring eine umfaffenbe Neuregelung bes Familienunterhaltes vorgenommen. Renn-zeichnend bafur, bag bie Sorge fur bie Angehörigen ihrer Soldaten Aufgabe ber Gemeinschaft bes beutschen Boltes ift, ein fittliches und moralisches Recht, auf bas biefe Anspruch haben und feine nur notwendige Magnahme ber öffentlichen Fürforge, war die Umbenennung ber "Familienunterftütung" in "Familienunterhalt". Der Sorge, die das Deutsche Reich seinen Soldaten und beren Familien zuteil werben läßt, steht Die völlige Ungulänglichkeit der von ber englischen Regierung eingeführten Unterftühungsmaßnahmen gegenüber. Die gabllofen fturmifden Parlamentsdebatten, die von ben ftartften Entruftungsfrurmen bes gesamten englischen Bolfes begleitet werden, zeigen, wie ungenugend Diefe gefehliche Regelung ift.

#### 1. Familienunterhalt

Das in Deutschland geltende Recht ift in dem Einsatsfamilienunterhaltsgesetz und in der Durchführungsverordnung hierzu vom 26. Juni 1940 sowie in dem Aussührungsverlaß vom 5. Juli 1940 sestgelegt. Aus dem Charafter des Familienunterhaltes als des Eintretens der Notgemeinschaft eines Bolkes sür seine Angehörigen ergibt es sich, daß der Familienunterhalt nur gefordert werden kann, wenn der notwendige Unterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften beschaft werden kann. Borhandene eigene Mittel des Berechtigten müssen daher zum Unterhalt einzeseht werden. Es handelt sich aber nur um Mittel aus Einkommen und ähnlichem. Der Berbrauch oder die Berwertung des eigenen Bermögens sollen und dürsen nicht gesordert werden. Der Familienunterhalt sett sich in Deutschland aus einer hauptleist ung und verschiedenen Reben leist ung en zusammen.

Bis zum 1. Oktober 1939 bestand die Hauptleistung in dem Unterhaltssat, einem für sämtliche Einkommensstufen gleich hoben, nur nach Ortsklassen unterschieden Fessat. An bessen Stelle trat dann als wesentliche Verdesterung für die Ehefrau des Einberusenen ein nach dessen Nettoeinkommen gestaffelter Tabellensat. Diese Tabellensätze bewegen sich von monatlich 40,— RM. für ein Nettoeinkommen von monatlich 100,— RM. bis zu 200,— RM. im Monat bei einem Netsoeinkommen von 580,— RM. und mehr, und weisen eine Erhöhung von 3 bis 4 RM. bei je 10 RM. höberen Einkommen auf. Außerdem wird für jedes Kind ein Zuschlagin Höche von 30 bis 40 v. H. des ursprünglichen Unterhaltslates der Mutter gewährt. Dieser Kinderzuschlag beträgt für Berlin zum Beispiel 26,— RM. im Monat.

Eine Begenüberftellung biefer beutiden Unterhaltsfäte mit ben englifden ergibt folgendes Bilb:

#### Unterhaltsfäge") in England

| Chefrau   | *************    |     |    |        |      | wöchentlich |
|-----------|------------------|-----|----|--------|------|-------------|
| 1. Kind   |                  | . 5 |    |        | RM.) |             |
| 2. Kind   |                  | 3   |    |        | RM.) |             |
| 8. Kind   |                  | 2   |    |        | RM.) | 5.0         |
| 4. und je | des weitere Kind | 1   | sh | (0,50) | RM.) | "           |

\*) Der Umrechnung wurde ein Kurswert von 0,50 RW. für 1 sh zugrunde gelegt, was sich bei dem anhaltenden Preissturz des Pfundes jeht noch wesentlich verschlechtert haben dürste.

Es wird also bei der englischen Familienunterstützung auf das Zivileinkommen des Soldaten keinerlei Rücksicht genommen, was für diesen um so schwerwiegender ist, als er nunmehr seinen allgemeinen Verpklichtungen, die im Verhältsis zu seiner zivilen Ledensstellung stehen, nicht mehr nachkommen kann. Die Familie des Soldaten wird somit dem wirtschaftlichen Ruin preisgegeben, während er seinen Dienst zu der Front tun muß. Besonders katastrophal muß sich diese System bei dem keinen und mittleren Selbständigen auswirten, dessen Eristenz während der Kriegzeit dadurch völlig vernichtet wird und dem schon sest die Fortseszung seines Betriebes nach dem Kriege fast unmöglich gemacht wird. Die oben angegebene Regelung war in England bis zum 13. 11. 1939 in Kraft. Der anhaltende Entrüstungssturm zwang die

Regierung bann, bie bis babin gultige unfoziale Unterftuhungsform fur bie finberreichen Familien etwas ju milbern.

Eine fürgliche Anderung ergibt jest folgendes Bilb:

 Ehefrau
 17 sh (8,50 RM.) wöchentlich

 1. Kind
 6 sh (3,00 RM.)
 "

 2. und jedes weitere Kind
 3 sh (1,50 RM.)
 "

Hierzu ist besonders zu bemerken, daß Woraussetzung für die Zahlung dieser Unterhaltssätze ein Abzug von dem Solde des Soldaten ist. Die Soldüberweizung beträgt 7 sh (3,50 RM.) bis 28 sh (14,00 RM.) wöchentlich je nach Mang. Der Sold für den einfachen Soldaten beträgt 2 sh (1,00 RM.) täglich, so daß er gezwungen ist, die Hälfte davon für den Unterhalt seiner Familie abzugeden. Zu bedenken ist ferner noch, daß während in Deutschland die Lebenshaltungskosten ziemlich stabil geblieben sind, diese in England gerade während der Kriegszeit außerordentlich start angestiegen sind. Einem Lebenshaltungsinder von 156 im Juli 1939 steht ein solcher von 189 im Juli 1940 gegenüber, d. h. eine Steigerung von 21 v. h.

Eine weitere soziale Negelung wurde in Deutschland daburch getroffen, daß den mitarbeitenden Angehörigen ber an der Front stehenden Soldaten der größte Teil des eigenen Arbeits verdienstes belassen wird und nicht bei der Berechnung des Familienunterhaltes in Anrechnung gelangt. Es sind dies zwei Drittel des eigenen Einkommens für den mitarbeitenden Angehörigen, mindestens aber ein Drittel des örtlichen Nichtlages. Für die Ehefrau bleibt für jedes nicht verdienende Kind weiterhin die Hälfte des Unterhaltssages für Kinder außer Anrechnung. Die Berechnung des Unterhaltssages erfolgt von dem Nettoeinkommen des Berechtigten und des Einberusenen. Diese Einkommenshöchsgrenze erhöht sich gogar noch, sofern der Berechtigte nach der Einberusung Arbeit aussnimmt, um das Nettoeinkommen aus diese Arbeit; sie erhöht sich aber ebenfalls um den Unterschiedsbetrag, sofern ein Berechtigter nach der Einberuspenen Berechtigter nach der Einberuspenen Erechtigter nach der Einberuspung einen höheren Arbeitsentgelt erzielt.

Außer ber Hauptleistung werben noch eine Anzahl von Mebenleistungen gewährt. Es ift dies vor allem die Miete, die in jedem Falle in voller Höbe getragen wird, oder auch eine Beibilfe für Eigenheime. Ferner werden für gewerbliche und andere Betriebe Wirtschaftsbeihilfen zur Erhaltung oder Fortschung berselben bezahlt. Als Sonderbeihilfe können noch für Abzahlungsverpflichtungen, die vor dem 1. 9. 1939 eingegangen wurden, Beträge die zu 10 v. H. des Gesamtunterhaltssaches und mehr geleister werden. Beiräge zu Lebensversicherungen dis zur Höbe von 60,00 RM. für Berechtigte werden übernommen. Sosern mindestens zwei Kinder unter 14 Jahren vorhanden sind, kann ein Zuschlässen werden. Beitere Leistungen sind Erziehungsbeihilfen (Schul- und Studiengeld u. a.) für Kinder.

#### 2. Ginberufung und Werficherung.

Das nationalfozialistische Deutschland hat auf bem Gebiet ber Sozialversicherung ebenfalls bafür Sorge getragen, baß ben Einberufenen feinerlei Nachteile entsteben und erworbene Ansprüche und Anwartschaften erhalten bleiben.

In der Krankenversicherung ruht mährend der Einberufung die Beitragspflicht des Bersicherten sowie die Leistungspflicht der Krankenkasse für diesen, da der Soldat ärztliche und sonkige Krankenkasse der Behrmacht erhält. Dagegen bleiben die Leistungen der Bamilienbilse durch die Krankenkasse im vollen Umfange gesichert. Auch die Familienwochen hilfe wird weiterhin gewährt. Ebenso bleibt, falls der Einberufene stirbt, der Anspruch auf Sterbegeld erhalten. In der Invaliden- und Angestelltenversicherung ruben während der Dauer der Einberufung ebenfalls die Beiträge, während das Recht, freiwillige Beiträgaz zu zahlen, bestehen bleibt. Im übrigen gilt die Kriegszeit als Ersaszeit sowohl für die Wartezeit wie auch für die Erhaltung der Anwartschaft. Auch Steigerungsbeträge, für die das Reich Mittel zur Berfügung stellt, werden für die Kriegsdienstzeit

gewährt. In der Arbeits lofen versicherung ruht wie in den vorstehenden Fällen mährend der Dauer der Einberufung die Beitragspflicht, ohne etwa die Leistungspflicht nach der Entlassung aus dem heere auszusehen. Für Einberufene, die Anspruch auf heilfürsorge durch die Wehrmacht haben und Mitglieder einer pribaten Krankenversicherung sind, ruhen in Deutschand während der Dauer der Einberufung Beitragspflicht wie Leistungspflicht. Im Falle des Lodes des Einberufenen ist trosbem das tarismäßige Sterbegeld zu zahlen.

Mit dem 3. September 1939 wurde in England durch das Gesch über die Ausdehnung der Bestimmungen des Krankenversicherungsgesches von 1936 und des Rentenversicherungsgesches vom gleichen Jahre über die Bersicherung der aktiv Dienenden auf die übrigen Heeresangebörigen (einschließlich der Krankenpflegerinnen usw.) eine Neuregelung getroffen. Danach betragen die Richtsäße für Heeresverpslichtete (außer bei Offizieren), die beim Dienskeintritt nicht schon versichert waren:

| 9956                 | entliche Beit            | räge                                              |                                                   |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                      | Versicherte              | Staat                                             | insgesamt                                         |
| Krankenversicherung: | -6-702.04                |                                                   |                                                   |
| Männer               | -                        | 8 pence<br>(0,12 RM.)                             | 3 pence<br>(0,12 MM.)                             |
| Frauen               | -                        | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> pence<br>(0,10 RM.) | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> pence<br>(0,10 RM.) |
| Rentenversicherung:  |                          |                                                   | The walk                                          |
| Männer               | 51/2 pence<br>(0,22 RM.) | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> pence (0,22 RM.)    | 11 pence<br>(0,44. RM.)                           |
| Frauen               | 3 pence<br>(0,12 MM.)    | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> pence<br>(0,10 RM.) | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> pence<br>(0,22 HM.) |

Bu beachten ift hierbei, daß in England ber Einberufene von feinem Sold felbst Beitrage zu entrichten hat. Ahnlich also wie bei ber Familienunterftugung.

#### 3. Berforgung ber Rriegsbeichäbigten.

In demfelben Maße wie die Sorge für die Familie feiner Soldaten im nationalsozialistischen Staate selbstverständliche Ehrenpflicht ift, ist es auch die Sorge für seine Kriegsbeschädigten und Kriegsbinterbliebenen. Deren Ansprüche sind geregelt in dem Wehrmachtsfürsorge- und versorgungsgeset (WFVB.) vom 26. 8. 1938 und in dem Einsahfürsorge- und versorgungsgeset (EWFVB.) vom 6. 7. 1939.

Dem Wehrdienstbeschädigten steht nach dem WFB. für diese Dienstbeschädigung umfassende heilfürsorge zu. Bei Bersehrtheit wird je nach ihrem Grad ein Versehrtengeld in 3 Stufen gezahlt. Dieses beträgt in Stufe I 15,00 RM., in Stufe II 30,00 RM. und in Stufe II 50,00 RM. monatlich. Die Berufsfürsorge sichert dem arbeitsverwendungsfähigen Beschädigten unter Berücksichtigung seiner Verlehrtheit einen Arbeitsplaß. Sofern es sich als notwendig erweist, werden Beschädigte umgeschult. Bis zur Unterbringung an einem Arbeitsplaß wird in diesem Falle eine Abergangsunterstüßung gezahlt. Arbeitsverwendungsunfähigen Wehrbienstbeschädigten ift die ABU.-Rente zu zahlen. Diese beträgt:

| Controls .           | monatlich                                             |                                                                      |                                         |                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Ortstaffe            | für I<br>Wehrbienst<br>vor vem<br>35. Lebens-<br>jahr | edige<br>beschädigte<br>nach voll-<br>endetem<br>35. Lebens-<br>jahr | für Ber-<br>heiratete<br>ohne<br>Kinder | für Ber-<br>heiratete<br>mit<br>1 Kind |
| S                    | 65,—                                                  | 80,-                                                                 | 95.—                                    | 105,-                                  |
| a                    | 60,—                                                  | 75,—                                                                 | 90,-                                    | 100,-                                  |
| 98                   | 55,—                                                  | 70,                                                                  | 85,                                     | 95,-                                   |
| C                    | 45,                                                   | 60,                                                                  | 75,                                     | 85,                                    |
| D und<br>im Ausland. | 40,                                                   | 55,—                                                                 | 70,                                     | 80,                                    |

Biergu wird entweder bie Dienftgradgulage, die für Obergefreite, Bauptgefreite und Unteroffiziere 10,00 RM.,

Unterfeldwebel, Reldwebel 20,00 MM., Oberfeldwebel, Leutnant 30,00 MM., Oberleutnant 50,00 MM. und Hauptmann und höhere Dienstgrade 80,00 MM. beträgt, gezahlt. Dber aber es wird die Berufszulage gewährt, die bei vorheriger Berufsausübung mit mehrjähriger abgeichlossener Berufsausbildung 10,00 RM., bei vorheriger Ausübung eines Berufes, der erhebliche Renntniffe und Sabigfeiten und ein wesentliches Dag an Leistung und Verantwortung erforbert, 50,00 MM. monatlich beträgt. Bur ABU.-Rente merben Kinderzuschläge gewährt, die für das 1. Kind 10 NM., das 2. Kind 20 NM., das 3. Kind 25 MM. und für das 4. und jedes weitere Kind je 30 NM. betragen. Um hilflosen Wehrdienstbeschädigten eine besondere Pflege und Wartung zu ermöglichen, wird biefen eine Pflegezulage bon 50, 75, 100 ober 125 RM. monatlich gezahlt. Deben diesen Leiftungen wird nach dem EWFDG. für Beschädigung bei befonderem Ginfat eine Berfehrtengelbzulage in Sobe von Stufe I 10 MM., Stufe II 15 MM., Stufe III 20 MM. monatlich gezahlt.

In England variieren bie Gate für Kriegsbeschädigte nach bem Grabe ber Invaliditat und nach ber Stellung im Rriegsbienft. Ift ber Grad ber Invalidität mit unter 20 v. S. bewertet, fo fällt eine fortlaufende Rente für den Invaliden fort. Es wird ihm lediglich eine einmalige Beihilfe bzw. eine Rente für eine beschräntte Angahl von Wochen gewährt.

| Dienstgrad                                                                          | 100%<br>friegsbeschäbigt                                                              | 20—30%<br>friegsbesch.                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Offizier Kategorie I.  Offizier K. II und Unteroffizier K. I.  Unteroffizier K. II. | 45 sh wöchentl.<br>(22,50 MM.)<br>42,6 sh wöchentl.<br>(21,24 KM.)<br>40 sh wöchentl. | 9 sh wöchent! (4,50 MM.)  8,6 sh wöchent! (4,24 MM.)  8 sh wöchent! |
| Unteroffisier R. III<br>Unteroffisier R. IV                                         | (20,— RM.)<br>37,6 sh wöchentl.<br>(18,74 RM.)<br>35 sh wöchentl.<br>(17,50 RM.)      | (4,— RM.) 7,6 sh wöchentl (3,74 RM.) 7 sh wöchentl (3,50 RM.)       |
| Einsache Solbaten                                                                   | 32,6 sh wöchentl.<br>(16,24 KM.)                                                      | 6,6 sh möchenti<br>(3,24 RM.)                                       |

Die Unterftugungsfage für die Familienangehörigen ber Rriegsbeschädigten find in England in zwei Rategorien (1. für Unteroffiziere und 2. für Offiziere) eingefeilt. In jeder Rategorie find die Leistungen der Familienunterstützung nach dem Grade der Invalidität gestaffelt.

Bei 100prozentiger Kriegsbeschädigung erhalten bie Ungebörigen:

| Unterhaltsberechtigte | Unteroffiziere<br>wöchentlich | Offiziere<br>jährlich            |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Chefrau               | 5 sh<br>(2,50 RM.)            | 25 Pfb. Sterling<br>(247,50 RM.) |
| 1. Kind               | 5 sh<br>(2,50 RM.)            | 20 Pfb. Sterling<br>(198,— RM.)  |
| 2. Kind               | 3 sh 4 d<br>(1,66 RM.)        | 15 Pfd. Sterling<br>(148,50 RM.) |
| 3. Kind               | 3 sh 4 d<br>(1,66 RM.)        | 10 Pfd. Sterling<br>(99,— KM.)   |
| 4. Rino               | nichts                        | nichts                           |

Bierbei ift bervorzuheben, daß die foziale Barte, die bereits bei dem englischen Familienunterhalt einen Entruftungsfturm hervorrief, bei ber englischen Rriegsbeschädigtenversorgung noch besonders traf ift. Für das 4. und jedes weitere Rind erhalt ber Beschädigte feinen Buichlag mehr.

Eine Gegenüberftellung ber Verforgungsfase eines voll-Friegsbeschädigten einfachen Goldaten mit Chefrau und drei Rindern in Deutschland und England zeigt folgendes Bild:

| Monatlich               |                              |  |
|-------------------------|------------------------------|--|
| Deutschland             | England                      |  |
| 95,— ABU. Rente         | 70,37 Rente                  |  |
| 55,— Kinderzuschlag     | 10,80 Bulage für Chefrau     |  |
| 50,- Berfehrtengelb     | 10,80 Bulage für erftes Rind |  |
| 20 Berfehrtengelbzulage | 7,19 Zulage für zweites Kind |  |
| 50,- Berufszulage       | 7,19 Zulage für drittes Kind |  |
| 270,— RM.               | 106,35 RM.                   |  |

#### 4. Berforgung ber Rriegsbinterbliebenen.

Ms hinterbliebenenversorgung werden nach dem WFDG. Witwenrente, Waisenrente und Elternrente gegablt. Die Witwenrente beträgt 60 v. S. ber MU.-Rente und Dienstgrad. oder Berufszulage bes Berftorbenen. Die Baifenrente beträgt für jedes Rind, beffen Mutter noch lebt, ein Fünftel, für jedes Rind, beffen Mutter nicht mehr lebt, ein Drittel der Bitwenrente. Als Elternrente wird für einen Elternteil bis zu 25 v. H., für ein Elternpaar bis zu 50 v. H. ber ABU.-Rente zuzüglich ber Dienstgrad- ober Berufszulage gewährt. Dazu treten bei besonderem Einsat noch folgende Leistungen: Witwenzulage. Sie wird in höhe der Dienstgrad-oder Berufszulage gewährt. Waisenzulage: sie beträgt für jedes Kind, bessen Mutter noch lebt, 10 NM., für jedes Kind, deffen Mutter nicht mehr lebt, 15 RM. monatlich. Elternzulage: fie beträgt fur einen Elternteil 15 MM., fur ein Elternpaar 20 MM. monatlich. Sie erhobt fich, fofern mehrere Gobne infolge Wehrdienftbeschädigung bei befonberem Einfat gestorben find, für jeden weiteren Gohn um 5 RM. monatlich. Bur die erften 3 Monate nach bem Tobe eines Dienstbeschädigten erhalten die Angehörigen des Verstorbenen unter bestimmten Voraussekungen in festgesetzem Umfang hinterbliebenenfürforge, die fich aus Sterbegeldjulage und Bestattungsgeld jufammenfest. In England haben die Witwen eines im Felde gefallenen Goldaten mit 1 Rind bzw. Witmen ohne Rind im Alter von über 40 Jahren eine Pension von 22 sh 6 d (11,24 MM.). Im anderen Jalle bekommen die kinderlosen Witwen eine Nente von 15 sh 6 d (7,74 MM.) wöchentlich. Für Witwen von Unteroffizieren erhöht sich diese Rente um 1 sh 6 d (0,74 MM.) bis zu 7 sh 6 d (3,74 RM.) je nach dem Dienstgrad des Gefallenen. Witmen von gefallenen Offizieren erhalten:

| Dienstgrad     | Jährl. Pension       | Gratifitation        |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Stabsoffiziere | 140 Pfund (1386 RM.) | 300 Pfund (2970 RM.) |
| Hauptleute     | 100 Pfund ( 990 RM.) | 200 Pfund (1980 RM.) |
| Leutnants      | 90 Pfund ( 891 RM.)  | 150 Pfund (1485 RM.) |

Rur fedes Rind eines einfachen Golbaten ober Unteroffiziers im Alter von unter 16 Jahren wird ein wöchentlicher Zuschlag von 5 sh (2,50 RM.) gezahlt. Bei Bollwaisen wird für das 1. Kind 10 sh (5 MM.) und für jedes weitere Rind 7 sh 6 d (3,74 MM.) wöchentlich gezahlt. Hinterläßt der Gefallene weder Bitwe noch Rind, die Unspruch auf Penfion haben, fo fonnen an beren Stelle die Eltern eine Rente erhalten, die bei ben einfachen Golbaten und Unteroffizieren swiften 2 sh (1 MM.) und 10 sh (5 MM.) wochentlich für einen Elternteil beträgt. Der Bochftfat für ein Elternpaar beträgt 12 sh 6 d (6,24 MM.) wöchentlich. Bater und Mutter gefallener Offiziere erhalten eine Pension von 12 £ (118,80 MM.) bis 55 £ (544,50 MM.) im Jahre.

Bur vorliegenden Folge:

Jur vorliegenden Folge:
Die Titesseite gestaltete hans Schirmer, Berlin, unter Bermendung einer Zeichmung von Krof. Schweizer (Mjölnir). Die Allustration auf Seite 14 wurde aus der "Allustrierten Zeitung Folge 4952, Berlag I. S. Weber, Leipzig, eninommen. Der Beitag Seite 96 wurde von dem Arbeitswissenschaftlichen Institut der DAJ,. Berlin, zur Verlägung gestellt. Der Aussau, Die DAJ, im Ariege" ist gefürzt entnommen aus "Kundamente des Sieges", herausgegeben vom Geschäftsssihrer der AUH, Otto Marrendach. Kerlag der Deutschen Arbeitsfront, Berlin. Die Auf nahmen zu dem Vildessenschaft der Verlägung estiecken der Verlägung der Deutschen Urbeitsfront, Berlin. Die Auf nahmen zu dem Vildessenschaft der Verlägung der Verlägun

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Hera usgeber: Der Reichsorganistationsleiter — Hauptschulungsamt. Hauptschriftleiter und verantworft. für den Gesamtindalt: Reichsamtsleiter Franz H. Woweries, MdR. (zur Zeit an der Front), München, Barerir. 15. Fernruf; 59 76 21; verantworft, für den Fragekasten: Hauptorganisationsamt der NSDUK, München, Berlag: Franz Eher Rach, GmbH, Zweignischerlassung Berlin SU 68, Immerit. 87—91 (Zentralverlag der NSDUK), Fernruf; für Ferngespräch Sammel-At. 11 60 71, für Ortsgespräch 11 00 22. Druck: Buchgewerbehaus M. Müller & Sohn, Berlin SU 68.



II as auch kommen mag/England wied wied niederbrechen/so oder so-Ich kenne keinen anderen Termin als diesen allein + Der Hührer am 4.9.1940.